

Bor. 172 dm Riemaun

<36633537230016

<36633537230016

Bayer. Staatsbibliothek

Digitized by Goo

.

## C Geschichte

ber

# Stadt Greifenberg

in Pommern.

Eine Bedachtnisschrift

zum

Sechshundertjährigen Inbilanm der Stadt

pon

S. Niemann,

Conrector am Symnastum in Greifenberg.



Greifenberg i. F. In Commiffion bei C. Toepler. 1862.

22 - 13.

ABLIOTA ECA INTERNA MONZOF VSIS

#### Borwort.

Das in das Jahr 1862 fallende fechshundertjährige Jubilaum der Stadt Greifenberg hat im vergangenen Jahre in mir den Gedanken angeregt, eine Gefdichte berfelben gu Die Vergangenheit einer fleinen pommerschen Landstadt, auf welche von dem Glanze, der die Geschichte der größeren Sanfestädte umftrahlt, nur ein ichmacher Schimmer fällt, fann für die allgemeine Befdichte nur von geringem Werthe fein. Der ansprucholose Stoff fann auch nur benen vielleicht einige Theilnahme abgewinnen, die felbst mit gemuthlicher Theilnahme an diefer Stadt hangen, und fur biefe, für Burger und Freunde Greifenberge, ift auch bas fleine Buch nur beftimmt. Dem, welcher mit liebenber Erinnerung das Gedachtniß feiner Bater festhält, der gern Rindern und Enfeln von den Thaten derfelben ergablt, in wie engem Rreise auch ihr Leben beschloffen gewesen fein mag, umfleidet fich auch das Unbedeutende und Gewöhnliche mit einem munderbaren Schimmer. Auch die Stadt Greifenberg ift eine, wenn auch nicht auf Bluteverwandticaft beruhende, doch alle feine Bewohner eng umfcliegende fittliche Gemeinschaft; die Geschichte der Vergangenheit diefer Stadt ift deshalb die Familiengeschichte des jest bier lebenden Befdlechts, und feine Vorfahren find die Gefdlechter, die einst vor ihm auf diesem Boden gelebt und gelitten haben bis hinauf zu jenen beutschen Einwanderern, die vor nun 600 Jahren die Gründer der Stadt geworden sind. Hierauf allein beruht meine Hoffnung, bei meinen Mitburgern Theilnahme zu finden, wenn ich das an sich Kleine und Unbebeutende aus der Vergangenheit der Stadt der Vergessenheit zu entziehn versucht habe.

Mehr, ale meine fparlichen Quellen mir ju Bebote ftellten, habe ich natürlich nicht geben können. Was ich biete, find Bruchftude aus ben verschiedenen Jahrhunderten, in welche nur burch bas Bufammenfaffen bes innerlich Bueinanbergehörenden größerer Abschnitte Ginheit und Bufammenhang ju bringen war. Die wichtigsten Quellen für meine Arbeit maren in Greifenberg felbit: Die fogenannte Stadtdronif, welche 702 Foliofeiten ftart, von bem Burgermeifter Laurens um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts angefertigte Abschriften von Urfunden, welche Greifenberg betreffen, Auszuge aus bem alten Stadtbuche v. 1391 - 1447 in niederdeutscher Sprace und Auszuge aus ben Ratheprotofollen v. 1555 -1737 enthält. Die Originale, welche noch um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts vollständig vorhanden waren, find in einer Zeit, wo man fur die Bergangenheit feine Achtung hatte, abhanden gekommen, die Abschriften find ungenau und oft unleferlich. Außerdem fanden fich in ben Acten bes fehr geplunderten ftabtifchen Archive manche brauchbare Rotizen, werthvoll waren namentlich 2 umfangreiche Actenftoge über ben Regastreit im 15., 16. und 17. Jahrhundert mit Abschriften von alteren Urfunden, die in ber Stadtdronif fehlen. firchlichen, in ber Rirchenbibliothet aufbewahrten Urfunden, bie fich auf Schenkungen an bie Rirche und Stiftungen von Bifarien beziehen, find faft alle moblerhalten.

In ber v. d. Oftenschen Bibliothef auf bem Schlosse zu Plathe fand sich außer andern wichtigen, ihres Orts erwähnten Manuscripten, wie Rudolphis, eines gebornen

Greifenbergers, Chronif von Pommern, eine vom Bürgermeister Laurens angefertigte Chronif Greifenbergs unter dem Titel "Annales und Collectanea zur Geschichte der Stadt Greifenberg," 50 Folioseiten start, ein nicht immer zuverlässiger Auszug aus den Urfunden der Stadtchronif, wichtig durch viele einzelne, aus nicht mehr vorhandenen Urfunden geschöpfte Notizen. Auch ein dort gefundenes Bild von Greisenberg, aus der Lubinschen Karte entnommen, gab wenigstens einen Anhalt für die Beschreibung des äußeren Ansehns der Stadt vor dem dreißigjährigen Kriege und dem großen Brande.

Die Materialien zu ber Schilberung ber Zustände Greifenbergs im 16. und 17. Jahrhundert bot mir besonders das Königl. Provinzialarchiv in Stettin, wo sich auch die Greisenberger Kirchenmatrisel von 1540 fand. Endlich hat mir auch das Treptower städtische Archiv, besonders die Miscellan. civit. Treptow von Gadebusch einige Ausbeute gewährt. Die außerdem benutten gedruckten Werke sind zu den betreffenden Stellen in dem gedrüngten Rachweise angesührt, der dem Werke angehängt ist. Um den Umfang des Buches nicht über Gebühr anwachsen zu lassen, mußte ich den Abdruck der Urkunden für eine andere Gelegenheit aufsparen.

Den billigen Lefer bitte ich das Buchlein mit Nachsicht aufzunehmen und das Unvollständige und Unfertige desselben, wenigstens zum Theil mit der Kurze der Zeit, die mir zu dem Werke verstattet war, welches in diesem Jahre vollendet werden mußte, mit der geringen Muße, die mir meine Schularbeit ließ, und mit der Schwierigkeit zu entschuldigen, die mit der Aufsindung des Stoffes verbunden war. —

Schließlich erfülle ich die Pflicht, fammtlichen Herren, burch beren Gute ich in meiner Arbeit unterftüt worben bin, meinen ergebenften Dank auszusprechen, insbesondere

Sr. Ercellenz dem Herrn Ober-Präfibenten von Senfft-Bilfach für die wohlwollend ertheilte Erlaubniß, das Königl. Provinzialarchiv in Stettin benuten zu dürfen, und den Bibliothekaren daselbst, den Herren Dr. Klempin und Kraß für die wissenschaftliche Unterstühung, die ich von ihnen empfangen habe; dem Herrn von der Often in Plathe für die mir in der freundlichsten Beise verstattete Benutung seiner reichhaltigen Bibliothek; dem Wohllöblichen Magistrate in Treptow für die freund-nachbarliche Bereitwilligkeit, mit der mir derselbe die für meine Zwecke wichtigen Manuscripte auch nach Greifenberg überlassen hat.

Greifenberg, ben 18. October 1862.

B. Riemann.

#### Einleitung.

Um bie Mitte bes 13. Jahrhunderts, als bas eble Geschlecht ber Sobenftaufen, im bergeblichen Ringen um Die Behauptung bes iconen Italiens, bafelbft Rubm und Untergang fand, als es in Deutschland faum noch eine allgemeine Regierung gab, und jebes Recht erft burch bas Schwert erwiesen werben mußte, ichien bei der allgemeinen Unruhe auch die alte unruhige Wanderluft, Die tief im beutschen Blute liegt, Die einst vor Jahrhunderten bie beutschen Stämme aus ihrer Beimath getrieben hatte, um auf bem Boben bes alten Romifchen Reichs, in Stalien, Frantreich, Spanien, in England und Ufrifa neue Reiche ju grunden, mit erneuter Rraft in bem beutschen Bolfe erwacht zu fein. einft vorzugsweise gegen Guben, wie in unferer Zeit in bas Land ber erträumten Freiheit, nach Umerika, jo wälzte fich bamals ein breiter Strom ber Auswanderung gegen Often, um die weiten Ebenen jenseits Elbe und Dber, aus benen flavifche Stamme die Reste ber früher bort wohnenden Deutschen verdrängt hatten, wieder fur beutsche Rultur in Befit ju nehmen. Go murben neben ber ichon gewonnenen Mart, Schlefien, Medlenburg, Neumark und Dommern wiedererobert.

In Pommern waren schon seit ber Zeit, als Otto von Bamberg um 1125 ben Anfang zur Bekehrung ber hier wohnenden Wenden gemacht hatte, und als die St. Abalbertöfliche in Wollin der erste Sit des pommerschen Bisthums geworden war, das bald nach Kamin verlegt wurde, die Mönche, die Vorposten christlicher und deutscher Bildung, eingewandert. Die schönsten und fruchtbarsten Landstriche, die sie sich mit kundigem Blicke ausgesucht hatten, ließen sie sich von den Fürsten

jum Anbau geben. Go erwuchsen in ber pommerfchen Balbwildniß eine Reihe von Aloftern, wie Stolp an ber Peene bei Anklam, bas erfte ber bommerichen Rlöfter, 1153 gegründet, und im Laufe bes Jahrhunderts Broba, am Norbrande bes waldumfranzten Tollenfer Gee's, Dargun, in ben ergiebigen Rieberungen, wo die Peene aus bem Rummerower Gee flieft, Rolbat an ben fruchtbaren Ufern ber Mabn, Gora (Bergen) auf ber erhöhten Mitte bes ichonen Gilandes Rugen, bes berrlichften Schmuckes von Pommern, bas jum zweiten Male begrundete Klofter Belbut, in fruchtbarer anmuthiger Begend in ber unteren Rega gelegen, und außerbem viele andere.

Dann hatten auch bie ritterbürtigen Geichlechter ihre Stammburgen im Sachsenlande verlaffen und fich auf weitläufigen, von ben Fürften geschenkten gandereien neben den flavifchen Abel angefiedelt, die Schwerin, die Often, Blankenburg, die Sahrhunderte in ber Rabe von Greifenberg,in Schweffom, anfägigen Steinwers zc. Beiben - Monchen, wie ritterbürtigen Geschlechtern - waren in großen Schaaren bauerliche Unfiedler gefolgt, aus der Altmark, aus Weftphalen, Friesland, Braufchweig und Solftein, um bie Ländereien jener zu bestellen, um, wie noch heute die beutschen Bauern in Pojen, an ben Ufern ber Bolga, am Dniefter, in ber Krimm an ben Geftaben bes ichwarzen Meeres, ben Glaven, Mufter und Borbild ber Birthichaftlichkeit und des Uckerbaues find, jo bem bier mohnenden Stamme biefes Bolts zeigen, "welcher Segen auf ber freien Arbeit ruht". Unter ihrer Art lichteten fich die pommerichen Balber, aus Bruch und Sumpfen schufen fie Meder und Wiefen, mit ihrem schweren Pfluge riffen fie ten lehmhaltigen Boben und bas fette Moorland um, während ber wendische Leibeigne nur ben leichten Candboben bebaute. Bald wurden bie Wenden aus ben Dorfern, Die jene eingenommen hatten, verdrängt, in Nebendörfer verpflangt (baber 3. B. Deutsch = und Wendisch Pribbernow), wo fie noch eine Beitlang nach ihrer Gigenart lebten, bis fie bem beutschen Wefen unterlagen.

Mit Staunen mochten bie pommerichen Bergoge, Die felber mehr und mehr von der überlegenen Macht des deutschen Befens beherricht wurden, bemerken, wie von ben Ginwanderern die Balber gerodet, weite Buftungen in fruchtbares Ackerland verwandelt wurden, und ba nun gleichzeitig bas fraftvolle beutsche Wefen fie faft von allen Seiten zu umfpannen begann, ba in ben Nieberungen der Beichfel ber beutsche Ritterorden fich erobernd Bahn jum Meere brach, ba in Schlesien von Breslau aus fich beutiche Rultur nach allen Seiten bin verbreitete, ba bas ftreitfertige Beschlecht der Askanier in ber Mark, von einem friegerischen Ritterthum umgeben, fich anschickte, fich in ben Befit von Pommern zu feten, ba mochten die wendischen Bergoge wohl ben unausbleiblichen Sieg ber beutichen Bildung erkennen, und bag es fein anderes Mittel gabe, ihren Thron zu erhalten, als ihr Land burch biefelbe Rraft in Bertheidigungeguftand ju feten, burch bie es angegriffen wurde. Gie entichloffen fich, mit allen Mitteln bie Ginwanderung bes beutschen Glements felbit zu begunftigen, befonders aber ftatt ber Ortichaften, Die, faft nur von Borigen bewohnt, ohne ftatifche Verfassung, nur bem Namen nach Statte waren, nach beutidem Rechte ftabtifche Gemeinwefen zu begrunden. Namentlich führte Barnim I., ber um die Mitte bes 13 ten Sabrhunderts gang Glavien unter feinem Scepter vereinigte, Diefen Gebanken aus.

Seht verließ auch der wehrhafte, erwerblustige deutsche Kaufmann und der handwerker seine heimath, wendische Städte wurden in deutsche umgewandelt, wie Stettin, Wollin, Kolberg, wendische Dörfer zu Städten erhoben, wie Greisenhagen, Köslin, endlich ganz neue deutsche Städte gegründet, wie Strassund und unsere Stadt Greisenberg. Ein köstliches Kleinod hatten die Einwanderer aus der alten heimath mitgebracht: das deutsche Recht, unter dessen belebendem Einslusse die jungen Gemeinden bald emporblühten, so daß auch die ritterbürtigen Geschlechter es nicht unter ihrer Würde hielten, mit der streitsertigen und unternehmungslustigen Bürgerschaft nach deutselben Stadtrecht zu leben, oder als Rathmannen sie im Frieden und Kriege zu führen. Die älteren wendischen Bewohner "zogen sich grollend in die Moore und Strandsen des öftlichen Pommerns zurück", oder

fügten fich ohnmächtig dem Schicksale, vor dem überlegenen deutschen

Befen zu vergeben.

Balb ertonte über ben größeren Theil von Pommern beutsche Rebe, Pommern wurde ein deutsches Land; ein neuer Stamm des großen beutschen Bolfes mit geringer wendischer Beimischung bildete sich hier an den Kusten der Oftsee, arbeitsam und tüchtig, jah und kriegerisch, der Pommern bald als sein Baterland lieben lernte, und es gegen Feinde zu beschützen verstand.

### Erftes Rapitel.

#### Gründung der Stadt.

Als Bor-Pommern (Slavien), welches in jener Zeit etwa bis zur Perfante ober Rudbow reichte, alfo einen großen Theil bes jetigen Sinter-Pommern mit umfaßte, bald nach bem Sabre 1216 amifchen ber Demminer und Stettiner Linie getheilt wurde (Demmin und Stettin waren bamals die hauptorte in Dommern). hatte Bartislam III., von ber Demminer Linie, ber Better Barnim I. von Stettin, unter anderen Befigungen auch bas Land Treptow mit bem Rlofter Belbuck, Ramin und bas Land erhalten, in welchem jett bie Stadt Greifenberg liegt. Gang Pommern war damals in Provinzen getheilt, an beren Spipe bie Raftellane ftanden, welche, bem vornehmften wendischen Abel angehörig, als Stellvertreter ber gurften mit ber oberften Berichtsbarteit, ber Bertheibigung ber Burg (bes Raftelle) und ber Kührung ber zur Raftellanei geborenben Mannicaft betraut maren. Die Grengen ber Raftellaneien Ramin, Wollin und Rolberg laffen fich nicht genau beftimmen, ba aber ber Begirt von Ramin weit nach Often reichte über Glevin hinaus, wo fich ein zu berfelben Raftellanei gehörendes Raftell befand\*) ba bas Dorf Rarow bei Regenwalde (1255 an Belbuck gefchenkt), fpater noch Rolpin und Triglav bazu gehörten, fo ift auch wohl bas Land, in welchem Greifenberg erbaut ift, als bazugehörig anzuseben. 1)

Das Land zwischen Treptow und Kamin, namentlich bie

<sup>\*)</sup> Bielleicht ift bies Kastell von Slevin in bem ringformigen Erdauswife zu suchen, ber unmittelbar an ber Kuffe in bem Dorfe Newahl, von Schlessen, '/ Stunde entfernt, gelegen, noch jest theilweis eine nicht undebeutende Hohe hat.

Striche in der Nähe der Rega, gehörten zu den öbesten Bezirken Pommerns, mit spärlich bewohnten Dörfern und schlecht bebautem Acker.2)

So hatte ber herzog Bartislav III., als Obereigenthumer bes Landes, bem die herrenlosen Länder, die Balber und Gewässer gehörten, Gelegenheit, dem Beispiele seines Betters Barnim I., des pommerschen Städteerbauers, zu folgen, die Einwanderung auch in diese Einöbe zu leiten und hier eine Stadt zu arunden.

Ueber ein Sahrhundert früher hatte in Diefer Gegend ichon eine wendische Stadt, ober ein großes Dorf, gelegen, Dodona, Clobona ober Cloben genannt. Der Bifchof Dtto hatte ben Drt, ber in anmuthiger holgreicher Wegend lag, und beffen Bewohner einen lebhaften Bertehr nach auswärts betrieben, auf feinen Bekehrungsfahrten zweimal berührt, fowohl auf ber Reife von Ramin nach Belgard, als auf ber von Bollin nach Rolberg. Er hatte babei einen öftlich bavon gelegenen Fluß zu paffiren. Da ber Ort lag, wo bie beiben Linien fich fchneiben, fo muß ber Fluß die Rega fein, ber Drt Dabow ober Rlotikom.") Mit ber Richtung ber einen Reiseroute wurde fich eine alte Tradition in Berbindung feten laffen. In ber Richtung von Bollin auf Kolberg liegt bas Dorf Zirkwit, wo noch gegenwärtig als eine Merkwürdigkeit in ber hoben, mafferlofen Gegend ber St. Dtto's Brunnen gezeigt wirb, ber von bem beiligen Manne, als es für Die Menge ber Bekehrten an Baffer jum Taufen gebrach, mit einem Stofe bes Krummftabes aus bem Boben hervorgelockt fein foll.3)

Nicht so genau würbe zu ber ersten Route eine andere Sage stimmen, welche auf ber im Greisenberger Stadtfelde nach Eriglav zu belegenen sogenannten "Apostelau" vom Apostel der Pommern selbst das Christenthum zum ersten Mal verkündigen

<sup>\*)</sup> Ich habe Quandt's Auffat in ben Balt. Studien 10,2 über bie Lage Dadow's benußt. Quandt entscheibet sich für Klötische, weil es genau auf ben Durchischnitt ber beiben Linien liegt und außerbem eine Kirche hat. Denn Otto baute an jenem Orte eine Kirche bes heiligen Kreuges.

läßt. An bem in ber Nähe gelegenen "Epistelbusch" sollen Mönche in Greifenberg ben neu bekehrten Christen in Triglav bie Epistel vorgelesen haben. — Daß in der Nähe von Greisenberg eine heidnische Opferstätte gewesen ist, beweis't der jeht verschwundene, um die Mitte des vorigen Jahrhunderts noch vorhandene Opferstein, von dem der Greisenberger Bürgermeister Laurens eine genaue Beschreibung und Abbildung hinterlassen hat. Der Stein lag unweit der Ziegelei auf dem Wege nach dem Regahaken linker hand in der Nähe des Flusses, auf der großen Platte desselben waren in zwei Reihen achtzehn längliche Löcher eingehauen. Andere Erinnerungen an die heidnische und die erste christliche Zeit, als jene Sagen und früher den Stein, hat Greisenberg nicht aufzuweisen.

Ueberall auf flavifchem Boten, in ber Mart, in Schlefien, in Pommern, wo nicht etwa blos flavifche Stabte in beutsche umgewandelt, oder Dorfer zu Städten erhoben murden, gefchah bie Grundung einer neuen Stadt auf biefelbe Beife, burch einen Bertrag, ben ber Grunder ber Stadt (possessor) meiftens, wenn auch nicht immer aus ritterburtigem Gefdlecht, mit bem Grundherrn abichloft, um bie neue Stadt angulegen und die gugewiefenen gandereien zu vertheilen. Solche Entstehung hat auch Greifenberg. Gin Burger ber Stadt Greifewald, Jatob von Trebetom, aus einem in Borpommern wohnenden ritterbürtigen Geschlechte, ber in ben Sahren 1250-58 Mitglied bes bortigen Rathe mar und 1258 an der Spite biefes Collegiums erscheint, ber auch mabrend biefer Beit als Greifemalber Rathmann im Jahre 1255 bei ber Umwandlung Kolbergs in eine beutsche Stadt thatig war, gewiß einer ber einflugreichften und angefebenften Burger ber Ctabt, murbe, ohne Zweifel von Bartislav bamit beauftragt, ber Grunder unferer Ctabt. 4) Geit bem Jahre 1258 verschwindet fein Name aus Greifsmald, vielleicht hat er von jener Zeit an bie zur Errichtung einer neuen Stadt nötbigen Borbereitungen getroffen.

Eine unmerkliche, nach Sub-Often hin stärker hervortretende Bobenanschwellung an der Rega, an der Stelle, wo dieselbe plotslich wieder eine Wendung nach Norden macht, gegen unerwartete

Ueberfalle burch ihre Lage vortrefflich geschütt, im Diten burch ben Aluf, im Norden burch bie Nieberung bes Schleimers ber in alteren Urkunden nur Landwehre beißt - im Beften und Guben ebenfalls burch faft unzugängliche fumpfige Dieberungen gebeift, wurde jum Anlageplat auserfeben.\*) Im Sahre 1262 erschien Jakob von Trebetow auf bem Schlof an ber Swine bas Schloß Pritter ober, was wahrscheinlicher ift, ein Schloß bei bem beutigen Swinemunde, in Oftswine - mit ben bereits ernannten Consules (Rathmannen) ber neuen Stadt por bem Bergoge, um Diefelbe mit ben üblichen Borrechten, bem lockenben Preise fur Unfiedler, ausstatten ju laffen. 5) Tag und Namen ber erften Rathmannen find leider nicht angegeben. Der Bergog verlieh ihr hundert Sufen \*\*) von feinem Grund und Boden, ber - naturlich erft zu erbauenden - Kirche, 4 hufen, ohne 3meifel baffelbe Land im Regafelbe, welches bis zur Reformation die fatholifchen Priefter in Gebrauch gehabt haben, und bas bis au der Separation unverandert der Rirche und den Beiftlichen gehört bat, mit bem gefammten Behnten, auf ben alfo ber Bijchof hermann von Kamin Bergicht geleiftet haben mußte '\*\*); er bewidmete ferner bie Stadt mit bem Rechte, bas Greifswald von Lubect erhalten hatte, gab ihr ben Boll, wie ihn Greifswald genoft, und Freiheit von jeder außerordentlichen Bebe

\*\* Uteber die Große ber Sufen finden fich feine bestimmten Angaben, erft 1616 trug Gerzog Bogistaw dem Landtage zu Stettin auf, ber bisherigen Unbestimmtheit durch sest entimmung der Morgenzahl ein Ende zu machen. Darnach wurden 15 Morgen fur die Hafenhufe, 30 für die Landhufe, 60 für die Sagerhufe ein für allemal festgesett. Bilow: S. 122.

\*\*\*) Daher hatte Greisenberg keine Abgaben an Kamin zu zahlen, mit Ausnahme einer Pacht von den Hopfenhösen in Neklat, welche von Greisenberger Bürgern bestellt wurden, und vom Greisenberger Hopfenhösen, zusammen im Betrage von 3 Gulben 81½ Schlüng, Matricula eccles Camin. 1630, in Miscellanea Pomeranica (ungedruckt in Plathe). Die Greisenberger Hopfenhacht hängt wohl mit dem Kloster zusammen.

<sup>\*)</sup> Deshalb konnte auch Schill auf ben Gebanken kommen, die Stadt zu einem befestigten Rlatz zu machen. Roch bei Menschengebenken war auf der ganzen Bestjeite vor bem Balle ein fast unzugänglicher Sumpf, worin Pferbe ertrinken konnten. Jest ist die ursprüngliche Beschaffenbeit kaum noch zu erkennen.

auf 10 Jahre — bie ordinäre Bede wurde von den Städten nicht bezahlt — gestattete den Bürgern, zur Errichtung der Gebäude, Holz in den fürstlichen Waldungen, und wo er es sonst durch seine Verwendung für sie erwirken könne, zu fällen, und gab ihr endlich den Regassus mit aller Freiheit bis in das Salzmeer. Von senen 100 Hufen aber, die der Stadt zugelegt waren, erhielt Jakob von Trebetow 20 für sich und seine Nachkommen zu erblichem Besit nach Stadt- und Lehnrecht, 30 Hufen wurden den in der Stadt sich niedersassen, erhier und Knappen ben in der Stadt sich niedersassen, mit der Bestimmung, so lange sie in der Stadt lebten, sich dem Stadtrecht zu unterwerfen.

Db an ber Stelle, wo Greifenberg gegründet ift, ein verkommenes Wendendorf gelegen bat, ift an fich gleichgültig, auch nicht nachzuweisen, ebenfo entbehrt bie Behauptung, bag bie Wenden von ben einwandernden Deutschen nach Dadow, gewiffermaßen ber Altstadt von Greifenberg, entwichen waren, jedes Grundes. Greifenberg erscheint als eine gang neue beutsche Unfiedelung. Unfange fogar namenlos, heißt fie nur die neue Stadt an ber Regg, und erft im Jahre 1264 in ber Beftatigungeurkunde Barnime I., ber bie Canber feines inzwifden geftorbenen Verwandten geerbt hatte, führt fie ben Namen Griphenberche). In ber Beit zwischen 1262 bis 64 haben alfo bie Burger ber neuen Stadt, wohl ans Dankbarfeit gegen bas freigebige Berricherhaus von bem "ichathutenben Greifen", ben bie Pommerichen Fürften ichon bamals in ihrem Bappen hatten, ben Namen Gripbenberch beigelegt\*\*). Die Bufammenfetung mit "berg" fann nicht auffallen, ba in ber Cbene auch bie geringfte Botenanidwellung au ber Gbre fommen fann, Berg genannt au

\*\*) Anbere Formen bes Namens find: Griphenberghe, Grifenberghe, Griphenberch, Grifenberch, Griffenberge und einmal Gripesberg,

A

jest auch Greiffenberg.

<sup>\*)</sup> Biele lanbfaßige Eble erlangten nur ben Grab eines Knappen, welcher jum Lehnbienft nur einen Gaul und jur Begleitung einen Knecht ftellte, während ber Ritter mit 3-4 fam. Die landl. Berfassung in Bommern v. Rabberg 222.

werben, und da fich das Wort sogar bei Namen von solchen Städten findet, die ganz in der Ebene liegen.

Nach einer Sage, welche ben Namen ber Stadt erklären will, ift sie anfänglich auf dem Lübzower oder auf dem Galgenberge (Otto's Höhe) erbaut und vom Greif (oder vom Teusel) in der Nacht an das Ufer der Rega gesetht worden. Die Bürger haben aber aus Trot den Namen der Stadt beibehalten.

Daß ber Rame und bas anfängliche Bappen ber neuen Stadt auch zu Greifswald in Beziehung fteht, welches einen geflügelten, auf einem Baumftamme ftebenben Greif im Bappen führt, wie Greifenberg querft einen auf bem Regaftrom, ober auf brei Regaftromen ftebenben Greif, ift nicht unwahricheinlich. Bon Greifemald war bie Grundung Greifenberg's Die bei ber Bewidmung jener Stadt mit ftabtiausgegangen. ichem Recht auf Lubect hingewiesen war, jo wurde fie felbft wieber bas Mufter, nach welchem Recht und Berfaffung in anberen Städten geordnet murbe. Go erhielt auch Greifenberg bas lubiche Recht, wie es in Greifswald lebenbig geworben mar, und es ift wohl unzweifelhaft, wenn auch nicht ausbrucklich bezeugt, daß, wie die Rathmannen von Treptow und Rolberg angewiesen murben, in zweifelhaften Källen von bem Rath ber Stadt Greifewald Belehrung einzuholen, auch fur Greifenberg ein Gleiches verordnet ift. Die Stadt empfing auch einen Theil feiner erften Bewohner aus jener Stadt. Der Grunber ber Stadt geborte zu einer der angesehenften Kamilien Greifsmalbs, Die Namen mancher Confules und andrer angesehener Burger in ber ältern Zeit kommen unter ben Greifswalber Rathsgeschlechtern vor, ober weisen wenigstens auf Greifswald bin. 3. B. Henricus de Rostock, Werner Westphalus, Hildebrand Tymme de Gripeswold, Ulricus Faber (Schmidt), Arnoldus Rufus (Robe), Henricus de Dersekow 7), Wale, Witte. Auch bas Greifenberger Moncheklofter wird feine erften Bewohner wohl von borther erhalten haben.

Gewiß hat Jacob von Trebetow anfänglich eine hervor-

ragende Stellung in der Stadt eingenommen, er hatte den fünften Theil der geschenkten Ländereien als Eigenthum für sich und seine Familie erhalten, war im Besit der Schultisei, der niedern Gerichtsbarkeit, (zu der alle Civilsachen und geringere Triminalvergehen bis zu einer gewissen höhe der Geldbuße gehörten), die überall den Gründern der Städte verliehen zu werden pflegte, und stand im Gründungsfahre der Stadt an der Spitze des Rathmannenkollegiums. Aber weder er selbst, noch Mitglieder seiner Familie, die seinen Namen führen, werden weiter in der Geschichte Greisenbergs erwähnt, das Geschlecht muß bald erloschen oder aus Greisenberg verzogen sein. Das Erbe der Familie ist also hald in andere Hände übergegangen, vielleicht vom Rath der Stadt angekauft und als städtliches Ackerwerf zu dem schon vor 1500 genannten Stadthose gelegt worden, der gegen einen bestimmten Zins an Pächter ausgethan wurde.\*)

Aus ben 10 ritterbürtigen Geschlechtern, die mit Jakob von Trebetow in Greifenberg sich niedergelassen und fast ein Drittel des städtischen Grund und Bodens in Besitz gehabt haben, ist anfänglich ohne Zweifel vorzugsweise der Rath der Stadt besetzt worden. Dreger, ein gekorner Greisenberger, behauptet, sie hätten bestimmte hausstellen in Besitz gehabt, die noch zu seiner Zeit (um 1740) gezeigt wären, die Familien aber wären theils ausgestorben, theils verzogen. Er verwechselt offenbar diese ältern Geschlechter mit den später im sunfzehnten Jahrhundert zugezogenen der hanow's, Brockhusens, Ganzten, Rungen, die ost städtische Venter bekleidet haben. In der älteren Zeit lassen sich nur 2 Geschlechter namhaft machen, die längere Zeit im Rath gesessen und eine Rolle in der Stadt

<sup>\*)</sup> Die Namen ber Kolberger Castellane Kasimar und Borfe, welche bie Stiftungeurfunde Greisenbergs unterzeichnet haben, sind die Beraullaffung zu dem seltsamen Jerthum alterer historiker gewesen, daß ein Kasimar Borf die Stadt mit Mauern umgeben habe. Es ist deshalb won der Kannilie Borf im Jahre 1709 an den Rath der Stadt Greisenberg die Anfrage gerichtet worden, ob die Archive der Stadt etwas über jene Nachricht des Mittalius enthielten.

gespielt haben, die Ghire und Lobese. Manche der Geschlechter werden wohl, da sie mit den übrigen Bürgern nach demselben Stadtrecht lebten, und sich, wenn sie keine Lehngüter hatten, durch nichts von jenen unterschieden — denn das "von" führten damals städtische Familien eben so oft — bald unter die andern angesehenen Familien verloren haben, aus denen der Rath der Stadt sich ergänzte.

15

<sup>\*)</sup> Hermannus Ghire 1277 erwähnt, Ludolphus Ghire 1328. — Johannes de Lobese 1300. Giso und Hermann Lobese 1327 und 1328. Ein Siegfried Lobese, der Abt von Belbuf war 1290, besaß Betsin, ein jeht untergegangenes Dorf, dessen Name in der Beisiner Feldmark in der Nähe Treptows sich erhalten hat. Das Kloster zog nach seinem Tode das Gut ein. Der Name der Familie lautet jest Labes.

#### Bweites Rapitel.

#### Beitere Erwerbungen der Stadt und erfte Lebensäußerungen der Bürgerschaft.

Der Nachfolger Barnims bes Guten, (so genannt wegen seiner Milbe und Freigebigkeit), Bogistav, der überhaupt fortsuhr, das neugeschaffne Städtewesen zu pflegen und zu fördern, bestätigte der Stadt in einer Urkunde von 1284 ihren Besitzstand an Feldern, holzungen, Biesen, und Seen\*) mit genauerer Ausssührung der einzelnen Rechte, der Fischerei in allen Gewässern des Beichbildes\*\*) und der Gerechtigkeit an den schon erbauten oder noch zu erbauenden Mühlen.

<sup>\*)</sup> Noch im Anfange bes vorigen Jahrhunderts waren brei Teiche bei der Stadt, zwei vor dem hohen Thore, der dritte vielleicht der am Lüdzower Berge gelegene Ilendfuhl, Igelnteich, der schon 1500 genannt wird, jeht aber ausgetrocknet ist, eine Wiese schort noch jeht den Namen; und der schwarze See, der schon 1727 zum großen Theile zugewachsen war, und jeht bis auf den Namen, der einem Torsmore anshastet, aus dem am Ende des vorigen Jahrhunderts der Kaufmann Mund contrastmäßig der ganzen Stadt den Tors lieserte, verschwunden ist, bes dectte früher weitshin die Niederung.

<sup>\*\*)</sup> Wie überhaupt in Bommern, so war in jener Zeit auch bei Greisenberg ber Fischfang weit ergiebiger, wie jest. Als 1300 ber Nath dem Muller auf der Seinmusshe vor dem Seinthybre zur Anlage einer neuen Mühle auf dem kleinen Bach, der in den Schleimer fällt, versstattete, die kleinen Gewässer der Feldmart zusammenzuleiten, behielt er sich ausdrücklich die Kischerei in denselben vor. Bon der ergiebigen Fisch ausdrücklich die Kischerei in denselben vor. Bon der ergiebigen Fischerei in der Nega wird statte der Nach beschlossen, jene oben erwähnten drei Teiche wieder, wie vor Alters, zur Kischerei in Stand sessen zu lassen, und die Aussicht darüber dem Regassicher zu übergeben.

Dies neu gewonnene Recht, mit beffen Berleihung die Fürften wegen seiner Einträglichkeit am zurückhaltenbsten waren, benutte der Rath bald darauf, um auf dem Schleimer vor dem Steinthore eine neue Mühle anzulegen, die im Jahre 1300, wo sie zuerst erwähnt wird, schon einige Jahre bestanden haben muß. Die Regamühle, welche Barnim I., ein großer Freund der Klöster und Kirchen, dem Kloster Stolp bei Unklam mit dem Regastrome eine Meile ober- und unterhalb geschenkt haben soll 1), scheint erst später und mit Beschränkungen an die Stadt gekommen zu sein, wie die nicht unbedeutenden Pächte beweisen, welche an die Herzöge zu entrichten waren. (Das Nähere über die Mühle ist im Unhange zu ersehen.)

Der Grund und Boden, welcher ber Stadt bei ber Gründung überwiesen war, muß bald in Aderstüden ausgethan sein, benn in terselben Urkunde schenkt ber Derzog ber Stadt noch neue 50 hufen aus seinem Dominium, um sie nach Stadtrecht zu bestehn, und erlaubt den Bürgern, Balbungen, welche an bas

Stadtgebiet grenzen, zu erwerben.

Auch durch anderweitige Schenkungen sucht berselbe Fürst, dem Greifenberg sehr viel verdankt, den Wohlstand und das Gebeihen der Stadt zu fördern. Schon 1280 hatte er ihr das Dorf Lübzow mit allen Freiheiten, Jagd und Fischerei, verliehn, 1284 fügte er das Dorf Schmalentin hinzu und 1300 auch Dadow, welches sich wenigstens in dieser Zeit, wie die Schenkungsurkunde zeigt, durch nichts mehr von einem gewöhnlichen Dorfe unterschieden hat. Sein Nachfolger Wartislav vermehrte die Bestungen der Stadt durch die Schenkung von Kukahn 1271 und 1337 erwarb der Rath das von Bogislav IV. 1302 in einer zu Greisenberg ausgestellten Urkunde an Belbuk geschwelte Dorf Görke. Ueber Rensekow sehlen die Urkunden, doch läßt sich nachweisen, daß das Dorf schon ums Sahr 1350 im Besith der Stadt gewesen ist. (Das Nähere über die Eigenthumsdörfer im Anhange.)

Mit so vielen Schenkungen von den freigebigen Fürsten bedacht, unter dem belebenden Ginfluße des lübschen Rechts, in dem Selbstgefühl, welches die felbstständige Verwaltung des Gemeinwefens bem Burger gibt, blubte bie junge Anfiedlung ichnell auf, Ritter und Burger wanderten in Diefelbe ein, Jobannes von Gandelin, ber 1277 in der Stiftungsurfunde von Plathe als Bafall bes Ritters von Wotuch erscheint, wird 1285 in ber Treptower Stiftungsurfunde Greifenberger Burger genannt, Die Ramen Deter von Stargard, Johann und Jafob von Regenwalte, Pasewalf, Die bald bervortreten, zeigen, daß diefe Kamilien früher, wenn auch nicht unmittelbar vor ihrer Einwanderung, in jenen Stabten anfagig gewesen find. Bereits 1277 ift bas lubiche Recht in Greifenberg fo lebenbig geworden, baß Die Stadt Plathe, die in diesem Sahre von bem vorhergenannten Botuch gegründet wurde, mit tem Rechte bewidmet wurde, wie es Greifenberg aus Greifewald erhalten hatte. Bald febn wir ihre Raufleute auf alten und neugebahnten Strafen nach Stargard und Stettin giebn, feit 1284 wird fie als Blied bes einige Jahre früher zu Roftock von Fürsten, Rittern und Städten gefchloffenen Landfriedens namentlich aufgeführt, und die junge Burgerichaft zeigte bald, daß fie auch die Befchluffe gegen gandfriedensbrecher in ihrer Rabe burchzuführen entschloffen war. Wie überall in tiefer Zeit, fo berrichte auch in ber Nabe von Greifenberg die größte Unficherheit. Fanden auch die Burger hinter ihren Mauern Sicherheit vor plötlichen Ueberfällen, fo waren boch ihre Raufleute auf ihren Sandelsreifen ben Ueberfällen und Plunderungen der Schnapphähne ausgesett. Namentlich boten bie Balber amifchen Batwit und ber Rega biefen Begelagerern ein ficheres Berfted und freien Spielraum bar. Dort waren fremde und Greifenberger Raufleute, die über ben "Damm" burch ben Bald auf Bagwiger Gebiet gezogen famen, oft rauberifch überfallen, ihrer Buter beraubt, oder gar ermordet worden, fo daß bie übel berüchtigte Gegend ben Ramen "ber fcnelle Markt" \*) erhielt, ohne Zweifel, weil bort mit ben Rauf-

<sup>\*)</sup> In der Nahe von Stralsund führt ein fleines bewachsenes Thal, wo herzog Erich einst 1457 die nach Bard ziehenden Stralsunder Kaufeleute überfallen und ausgeplündert hatte, noch jegt den Namen "der schnelle Marft", wie die Stralsunder selbst bald nach dem Ueberfall in gutem Gumor den Ort genannt hatten. Barthold: Geschichte Pommerns 4 a, 236.

leuten schneller Markt gemacht wurde. Auf Andringen ber Stadt trat ber Ritter Lobe von Bagwit jenen Damm mit ber ihn einschließenden Baldung auf jeder Geite in der Breite von einem halben Morgen burch fein ganges Gebiet an Die Stadt ab. um bort ben Störern burgerlicher Betriebigmkeit ibr Sandwert zu legen (1316)\*). Wir konnen annehmen, daß die rubrige Burgerichaft balb bem Unwefen ein Ende gemacht hat. Bermutblich ift biefer Damm "Snellemarket" mit ber Solzung ein Theil bes ftabtifchen Lebbin geworden. Genquer laft fic Die Dertlichkeit naturlich nicht bestimmen. - Diese Balbungen an ber Rega muffen fehr ergiebig und einladend fur Strafenrauber gewesen fein, - ein Beweis fur ben lebendigen Sandel Greifenbergs - benn fpaterbin hatte fich in Lebbin unmittelbar an ber Greifenberger Feldmark, wo bie Bechtbeke in Die Rega fliefit, ein rauberischer Ritter eine Burg erbaut, von wo aus er vielfach bem Greifenberger Berkehr laftig wurde, bis endlich bie Burgerschaft ber Stadt die Raubburg eroberte und fo vollständig gerftorte, bas fein Stein auf bem andern blieb\*\*) Die Burg bat in der Nabe des jett fogenannten Ronigsftuble geftanden.

Die Zersterung ist so grundlich gewesen, daß nicht einmal vom Fundament eine Spur übrig geblieben ist, aber noch erfennt man deutlich in seiner ganzen Ausdehnung den alten Burgwall mit dem Graben, auf dessen Bestseite sich Füchse einen Bau gemacht haben. In dem Namen, "Burgwall", wie die Kirchenmatrikel von 1594 die Gegend nennt, und dem jest noch üblichen "Schloßberg" und "Schloßwald" hat sich eine Erinnerung an die Bergangenheit erhalten. Der Sage nach hat die Burg und

<sup>\*)</sup> Die Urfunde (1316 ausgestellt) haben unterzeichnet unter andern: Ludolfus v. Coldemanze, Gherardus de Vanrow, Ywan de Triglow.

<sup>\*\*)</sup> Entnommen aus Nubolfi's, eines gebornen Greifenbergers, (Prediger zu Stuchow und Mittenfelbe) ungebruckter Chronif, welcher bas Creigniß — offenbar willfürlich — in diefelbe Zeit verlegt, in welcher Treptow die Manteuffelsche Raubburg Kölpin brach. Der Name bes Nitters ift nicht genannt. Das Creigniß muß lange vor dem Jahre 1432 geschehen sein.

ber Kirchen-Lebbin einem herrn von Lebbin gehört, welcher nach einem wild verbrachten Leben sein Gut ber Kirche vermacht hatte. ') Gin riesenhaftes Burgfräulein schreitet noch jetzt mit dem Schlüsselbunde klirrend bei nächtlicher Zeit über den Wall, oder fährt in einem Wagen durch den Wald, und bei den Jägern ist die Stelle verrusen, weil sie dort durch täuschende Erscheinungen geäfft werden. Eine verrostete hier ausgegrabene Degenspise wird im Försterhause von Lebbin ausbewahrt. "')

Einen zweiten noch beutlicheren Beweis von bem friegerischen Sinne, ber bamals in ber Greifenberger Burgerichaft lebendig war, giebt eine größere Unternehmung berselben, die mit ben allgemeinen Zuständen Pommerns in enger Verbindung steht.

Als Vidante Muckerwiße 1295 Barnim I., den Verführer seiner Frau, um die geschändete Ehre seines Hauses zu rächen, im Ukermünder Forst erschlagen hatte, traten die Landstände, Basallen und Städte mit dem Rechte, das sie kurz zuwor erworben, zum ersten Male auf und zwangen die seindlichen Brüder Otto und Bogissav zur Eintracht und zu einem Vertrage, welcher das Land in zwei Verwaltungen schied, ohne es in zwei Theile zu zerstückeln. Denn beibe Länder sollen zu gesammter hand bleiben, die Stände zu gesammter hand huldigen, um das Ganze vor der Gefahr des Zerfallens zu schiellen, wertenderz kann in der Keilung an die Wolgaster Linie und erhielt die Anweisung von Bogissav, salls er sich selber weigern würde, den unter Mitwirkung der Stände geschlossenen Vertrag auszuführen, sich seinem Bruder Otto anzuschließen 2) 1295. Die Stadt erklärte in bemselben Tahre, der Anweisung Volge zu leisten. So gehörte

<sup>\*)</sup> Das Rabere über ben Lebbin findet fich im Anhange.

<sup>\*\*)</sup> Diese Burg war nicht die einzige an der Rega. Gine halbe Meile weiter stromaufwärts, bei dem Dorfe Barkow, liegt dicht an der Rega ein bewachsener Sügel, der noch den Namen "Burgwall" führt. Bei demselben Orte scheint eine wendische Begräbnisstätte gewosen zu sein, denn vor vielen Jahren, als die durch das Dorf führende Landstraße gebaut wurde, wurden hier viele Graburnen und eine große Wasse von Menschenkochen ausgegraben.

Greifenberg jest zur Wolgafter Linie, bie bis 1372 ungetheilt blieb.

Gine ichwere Beit tam über bas Land, ju bem Greifenberg jest gehörte, als nach bem Tobe Bartislavs IV., bes Cohnes Bogielap's, 1326, die unmundigen Gobne beffelben Bogislav V., Barnim IV., Martislav V., unter ber Leitung ihrer Mutter Elisabeth und unter ber Vormunbichaft ihrer Bettern Otto und Barnim von Stettin in ber Regierung nachfolgten. teren, welche fich bamals von ber laftigen Oberlehnsberrlichkeit ber Markgrafen von Brandenburg frei ju machen fuchten, jogen auch das Land Wollgaft in den Rampf mit Ludwig, bem damaligen Markgrafen von Brandenburg, hinein, bas Land erlitt auf allen Seiten empfindliche Berlufte, im Beften und Diten wurden ihm Gebietotheile entzogen, und fo treu im Bangen auch ber neu entstandene Bolfoftamm der Pommern, Städte und Adel, auf der Seite feiner Fürften ftand, fo icheuten fich boch einzelne vornehme Familien, wie die Borken, nicht, ihr gand von dem Brandenburgifden Markgrafen zu lehn zu nehmen.

Greifenberg ftand damals in großem Ansehn bei den Fürsten, besonders durch seine tüchtigen Rathmannen hermann und Giso von Lobese und Rudolf Ghir, wichtige Dokumente wurden der Stadt zur Ausbewahrung übergeben, z. B. ein Original der Reversalien, welche Otto und Barnim den Ständen in Betreff der Berwaltung des Landes ausstellten, die Stadt half den Fürsten oft in ihrer Geldnoth, sie hatte in jener Zeit den jungen Fürsten, wie schon ihrem Bater Bartislav in den Kämpfen gegen Polen, so bedeutende Borschüsse an Geld gemacht, daß endlich 1334 durch Vermittlung der Stände ein Vertrag wegen der Schulbforderungen abgeschlossen mußte. 3)

Die Kämpfe mit ben Brandenburgern gaben ber Stadt Gelegenheit, ihre bantbare Gefinnung für alle Wohlthaten, welche fie von ben Serzögen empfangen hatte, noch fräftiger zu beweisen.

Ein Friede, der die Herzogin Glisabeth endlich, da die Vormundschaft der Stettiner Fürsten so viel Unheil über das Land gebracht, mit Ludwig von Brandenburg geschlossen hatte, bewirkte,

bag mehrere ber aufrührerischen Bafallen zu ihrer Pflicht guructfehrten und wieder den Lebuseit leisteten, Die Borken aber beharrten in ihrem Ungehorfam. Da jog auf Aufforderung ber Bergoge, ihnen Beiftand gu leiften, Die Greifenberger Burgerichaft, mit bem Bogt Sinrich Manbuvel gufammen, unter ihren friegerischen Burgermeiftern aus, ben Trot ber Bafallen und ihres Unbangs zu brechen. Saft übertrieben erscheint es, wenn eine alte Nachricht Die Stadt 400 Bewaffnete ftellen laft. Die Burg Bulfeberg murbe von den Greifenbergern erfturmt, babei Borante Borte, bes alten Borte Cohn, erfchlagen, und viele Gefangene nach Greifenberg geführt, Die nicht eher entlaffen wurden, bis fie ben Bergogen, bem Bogt und ber Stadt Urfehbe gefcmoren hatten, fich wegen bes erlittenen Schabens nicht rachen ju wollen. Die Urfunde ift ausgestellt von 6 Mitgliebern bes Geschlechts ber Borken, und als Burgen find unterzeichnet eine große Bahl aus ben umwohnenden Gefchlechtern, Graf Otto von Cherftein, Lote von Batwis, mehrere Dften, Bebel, Die Ctabt Labes, die halbe Stadt Regenwalte u. j. w. Noch im vorigen Sahrhundert zeigte man auf dem Rathhause mehrere bamale erbeutete Schlachtschwerter. Dhue Zweifel fteht mit biefer Nieberlage bie Bergichtung ber Borten auf bie von ben Bergogen Bogielau, Barnim und Bartislau verpfantete Bete von Belbut in Berbindung, ale Erfat fur bie Roften, Die fie ben Bergogen verurfacht hatten. 4)

Nach einer alten Ueberlieferung haben bie herzöge aus Dankbarkeit für die geleisteten Dienste das Greifenberger Stadtwappen, das bis dahin nur ans dem rothen Greif mit darunter sließendem Regastrom bestand, vergrößert und mit einem Schilde, worin eine weiße Lilie im rothen Felde, zwei gekrönten wilden Männern, als Wappenhaltern, und über dem bekrönten offenen Delme noch mit einer weißen Lilie geschmuckt. Da aber in jener Beit noch keine Wappen verliehen, sondern nach Belieben angenommen wurden, so haben die Greisenberger selbst, wenn die Beränderung des Wappens überhaupt mit jenem Ereigniß in Verbindung steht, ihre Verdienste mit dieser Auszeichnung be-

lohnt'). Sebenfalls aber haben biese und andere den Fürsten erwiesene Leistungen die Ansprüche und das Selbstgefühl der Bürgerschaft bedeutend gesteigert und Veranlassung zegeben, den Fürsten neue Vergünftigungen abzugewinnen. Die herzöge, die damals noch ohne bestimmtes hoslager in Klöstern und Städten underzogen, die in Greisenberg sich so häusig aushielten, daß in späterer Zeit der Rath in einem Schreiben an den großen Kursürsten sür die Stadt "als der alten Gryphonen Schloß und Residenz" eine besondere Verücksichtigung vor mehreren anderen Städten in Anspruch nahm, gabent Gelegenheit genug, die Verdienste der Stadt um sie in Erinnerung zu bringen. Vielleicht ist die Stadt in dieser Zeit in den Besit von Schellin gekommen, über dessen Erwerbung keine Urkunde vorhanden ist, auch muß sie schol 1326 in den Besit des Blutsbannes gekommen sein. —

Anfänglich hatten fich die Fürsten die höhere Gerichtsbarfeit "an Sals und Sand" vorbehalten, ba bie Gefälle und Bugen eine ergiebige Ginnahmequelle bilbeten. Gie murbe burch einen vom Fürften bestellten Bogt (advocatus) genbt, und manche felbst ber großeren Stabte haben bies Recht, fo febr es bem Ginne ber Burgerschaft zuwider mar, eine fremde Berichtsgewalt in ihren Mauern bulben zu muffen, erft, wie g. B. Stralfund, am Ende bes funfzehnten Jahrhunderts errungen. - Auffallend früh aber erscheint Greifenberg im Besit beffelben. Sabre 1327 fucht ber Unwalt bes Rlofters Belbut feine hauptung, daß mit Greifenberg eine gerichtliche Berhandlung ungulaffig fei, weil die Stadt fich factisch im Banne befinde, bamit zu beweisen, daß die Consules im Besit ber oberen und ber nieberen Gerichtsgewalt waren 5) und daß fie diese minbrauchlich gegen einen Geiftlichen, Urnold, weiland Driefter von Birfwit, geubt hatten, ber in bem öffentlichen Gefangnif ber Stadt eingekerkert gehalten und mit ber Sinrichtung bedroht fei. möglich konnte ber Anwalt biefe Behauptung ben Vertretern

<sup>\*)</sup> Nach der Schrift "Greifenberg, vergiß es nicht" ift die weiße Lilie erft 1508 verlichen worden. —

Greifenbergs gegenüber aufftellen, wenn die obere Berichtsbarfeit in ber Sand eines besonderen Bogtes mar.

Bir muffen alfo annehmen, daß fich ber Greifenberger Rath icon por ben amangiger Sahren, benn ber "weiland" Priefter scheint 1327 icon tobt gewesen zu fein, im Besit ber nieberen und oberen Berichtsbarkeit (hogheften und fpbeften) befunden bat, obwohl erft die Beftätigungburfunde ber Greifenberger Privilegien vom Jahre 1524 bas Recht ausbrucklich erwähnt. Dorf Gorte faufte ber Rath 1337 mit allem Rechte de alto et basso vom Abt von Belbuf, bort bat er alfo ben Blutbann ficher geubt. 6) Wie aber ber Rath in ben Befit bes Rechts gekommen ift, ob Sakob von Trebetow es icon befessen und ber Stadt abgetreten hat, ob ber 1302 in einer zu Greifenberg ausgestellten Urkunde genannte Bogt "Mattheus" noch hierher, ober ob er zu ber Landvogtei 7), beren Sit Greifenberg mar, zu ziehen ift, laft fich nicht beftimmt ermitteln. Um Ende bes 16. Sahrhunderts nahmen die Bergoge bie halben Gerichte in den Immediatstädten in Anspruch, und auch von Greifenberg begehrte Johann Friedrich 1589, daß hinfort von bem halben Stadtgerichte 25 Bulben jährlich mit ber Orbare an die fürftliche Rammer gezahlt werben follten, fonft murbe er bies Bericht burch eine beftimmte Perfon felbst bestellen und verwalten laffen. Der Rath aber wies nach, bag bie Stadt mit ben völligen Gerichten belieben fei und in mehr benn hundertjährigem Befit ftunde, und ber Bergog ließ feine Unfprüche fallen.

Auch mit bem Mungrecht ift Greifenberg von Otto III. 1464 bewibmet worben, boch ift feine Spur porhanden, daß bies Recht

jemals ausgeübt worben ift.

So gewann Greifenberg eine Bergunftigung nach ber anbern, es tam nach und nach in ben Befit ber meiften landesherrlichen Rechte, und wenn naturlich auch nicht die gange herrlichkeit einer größeren pommerichen Sanfestadt auf Greifenberg übergegangen ift, fo war die Stadt boch, wie die größeren, in ihrer Beife ein fleiner faft unabhängiger, von ben Rathmannen regierter Freiftaat, ber nur burch bie bulbigung und einige Leiftungen, wie Mublenpachte und Orbare mit ben Fürsten in losem Busammen-

Bon ben Mühlenpächten wird im Unhange bie Rede fein. Die Orbare, Die Summe ber Grundgelber von ben Sufen, welche ben Städten gum Ackerbau, gur gemeinschaftlichen Beide und gur Unlage ber Saufer beigelegt wurden, betrug fur Greifenberg anfänglich einen halben Ferto (Vierding, der vierte Theil einer Mark) 2 Loth Silber (11 Thir.) für die hufe 8). Später wurde ftatt ber Bebung von ben einzelnen Gufen eine beftimmte Summe 11m bas Sahr 1350 gabite Greifenberg jährlich gefordert. 200 Mark fundisch'), boch ift es zweifelhaft, ob nicht noch andere Abgaben in diefer Summe enthalten find 9). 1491 ift unter ben Cummen, welche Bogielam X. feiner Gemablin Unna gum Leibgebinge verschrieb, auch bie Greifenberger Orbare im Betrage 100 Mart, ober 33 Gulben und 1 Mart, benn gur Beit ber Reduction biefer Abgabe auf ben Bulbenfuß mar bie Mart-Bahrung auf einen fehr geringen Gilberwerth berabgekommen. Die Orbare wird noch jest von ben meiften pommerichen Stabten gezahlt, von Greifenberg im Betrage von 22 Thir. 6 Sgr. 8 Pf.

<sup>\*)</sup> Es ift im Anhange eine furze Tabelle ber bamals in Pommern courfirenden Marken, so weit es für den Zwed des Buches nöthig ift, nach ihrem Berhaltniß zum heutigen Gelbe gegeben.

#### Drittes Kapitel.

### Das Verhältniß Greifenbergs zur Sanfe und Beginn bes Regaftreites.

Rener berrliche Städtebund ber Banfe, der in wilber, gefeplofer Zeit mit tropigem Gelbftgefühl Sandel und Berkehr gegen Cand und Geerauber zu ichirmen und feine Sandelsvorrechte in ben ffanbinavifchen ganbern Danemart, Schweben, Norwegen, in England und Rugland mit gemeinfamer Rraft aufrecht zu erhalten verftand, beffen Saupttraft burch bie "wenbifchen Seeftabte" (fo genannt, weil fie in bem alten Benbenlande lagen, benn ihres Deutschthums waren fie fich wohl bewußt) Lubert, Wismar, Roftort, Greifswald, Rolberg und andere gebilbet wurde, war freifinnig genug, auch ben fleinern Stäbten bes Binnenlandes ihren Untheil ju gonnen an bem großen Bewinn, ber aus jener unericopflicen Quelle bes Reichthums für bie größeren floß. Go wurden auch bie fleineren pommerichen Lanbftadte, wenn fie auch nicht burch eigne Genbboten auf ben großen Berfammlungen ber Sanfe vertreten waren, baburch, baß fie fich ben größeren Stabten Pommerns, Greifsmald, Unflam, Rolberg anschloffen, mittelbare Glieber bes großen Bundes. Bie Bollin, Treptow, Rugenwalbe, Stolp hatte fich auch Greifenberg ber Stadt Rolberg untergeordnet, und gahlte, wenn es auch feine Rriegsschiffe ftellte, boch Beitrage zu ben gemeinsamen Unternehmungen bes Bunbes. Erwähnt wird bie Stadt als Glied bes Bundes, freilich nicht in ber rubmlichften Beife, 1366. In bem großen Rriege, welchen die Sanfe um diefe Beit mit Balbemar Abberbag von Danemark führte, in welchem fie ben

übermüthigen König, der es gewagt hatte, mitten im Frieden die reiche Hansestadt Wish auf Gothland zu überfallen und auszuplündern, auß tiefste demüthigte, hatten die kleineren untergeordneten hansestädte, unter ihnen: Wolgast, Wollin, Kamin, Treptow, Rügenwalde, Stolp und Greisenberg wenig Patriotismus an den Tag gelegt und, unbekümmert um das Ganze, den Berkehr mit den dänischen und schwedischen Kusten fortgesett. Als "Gäste" wurden sie dafür zur Strase von den Fischlagern in Schonen und von dem Bürgerrecht in den hansestädten ausgeschlossen.

Als 1394 die hauptstädte des Bundes gegen seeräuberisches Gessindel, die Vitalienbrüder genannt, das in dieser Zeit die Oftsee unsicher machte und den handel der hanse lähmte, die Ausrüstung einer ansehnlichen Seemacht beschloffen hatten, stellte Kolberg mit Rügenwalde, Stolp, Treptow, Greisenberg und Kamin, 2 Koggen (größere Schiffe). Den 5 Städten, die unter Kolberg standen, wurde geschrieben: wenn sie den Beistand unterließen, sollten ihre Bürger auf 10 Jahre aus der hanse verstoßen sein. 2)

Aber lange porher, ebe Greifenberg Mitglied bes Sanfebundes murbe, hatte bie rubrige Burgerichaft icon bie Bebeutung bes Fluffes erkannt, an bem bie Stadt gegrundet mar, und bes Meeres, in welches berfelbe hinauslockte. Die fifchreiche Rega, beren unbeschränfte Benugung ber Stadt in ber Stiftungeurfunde zugefichert mar, lub bie erwerbluftigen Bewohner fcon fruh jum Fischfang ein. Mit ihren Schuten und Prahmen fuhren fie ben Strom binab und balb auch burch bas Regameer (Camper See) in die Oftfee, um bort ben Bering ju fangen, ber vom 12. bis 14. Sahrhundert in unerschöpflicher Fulle feine Buge an die pommeriche Rufte zu richten beliebte. Ungeftort trieben fie bier manche Sahre ihr einträgliches Bewerbe, fpannten ihre Nebe gum Erodinen an ben Ufern aus und errichteten an ber Rufte bes Meeres und am Fluffe Fifcherhutten (Bitten) um bie Beute einzufalgen, ju trodnen und aufzubewahren. - Die Schiffbarkeit bes Stroms fur kleinere gabrzeuge von 5-10 Laft, benn bis zu biefer Grofe murben fie, wenigftens im folgenden Sahrhundert, in Greifenberg gebaut, wird uns weniger auffallend ericheinen, wenn wir in Betracht giebn, daß einmal in Folge ber Entwaldung bes Landes ber Bafferreichthum überall etwas abgenommen hat, und bag namentlich feit bem 16. Jahrhundert fich Untiefen und Bante im Strom gebilbet Diefer lettere Umftand wird ausdrücklich im 16. Jahrhundert ale Grund bafur angegeben, bag bamale bie Schifffahrt aufgehört habe, und baß feit jener Beit ber Raufmannsftand, früher ber angesehenfte in Greifenberg, berabgetommen fei, und Bewohner fich anderer Nahrung zugewendet Die Greifenberger ber alteren Beit kannten Die Wichtigkeit bes Bluffes fehr mohl, "ber Blug mare "be grotefte Cat" fur bie Stadt, biefelbe fei an ber Stelle, mo fie liege, erbaut worben ber Bortheile megen, die ber Kluß ihr biete." - Als im Unfange bes 14. Sahrhundert ber Bering fich ben schwedischen und banifden Ruften zuwandte, waren auch die Greifenberger fuhn genug, mit ihren fleinen Schuten ihm über bie Oftfee zu folgen. Bier an ben fcanbinavischen Ruften bot in ber Beit bes Beringsfanges namentlich bie fcmale reiglofe Landgunge von Schonen 3) (in Comeden) bas lebenvollfte ber Thatigteit und Betriebfamkeit ber Sanfestädte bar. Sier, gesichert burch Borrechte, bie fie ben banifchen Konigen abgezwungen hatten, trieben fie ben eintraglichen Beringofang, bier brangten fich am Strande bie hanfeatifchen Roggen und Schuten, hier lag, jum Trodinen und Ginfalzen ber Beringe, Bitte an Bitte, Die Fifchlager ber größeren, unmittellaren Glieber bes Bundes, mit Rapellen, Dadhaufern und Bagrenlagern verfeben, benn auch bie Erzeugniffe bes beimifchen Gewerhefleifes wurden bier an bie Bewohner ber fcanbinavifchen gander abgefett, wollene Tucher, Leinwand, Wache, Sonig u. f. m., hier beuteten auch die Greifenberger, wohl als bie "Gafte" ber Rolberger - benn bie größeren Stabte hatten bas Recht, die fleineren jugulaffen - ben reichen Gegen bes Meeres aus. Sie hatten aber auch außerbem noch auf ber Infel Amat, (Dragor) ihre eigne Bitte, wohl in ber Nabe bes Treptower Fischlagers, welches ebenfalls bort mar; noch 1558 erbot fich Bergog Barnim, "Die Greifenberger mit Borfdriften an feinen lieben herrn und Dheim, ben Konig von

Danemark, zu versehen, damit sie wieder Bestätigung ihres Fischlagers auf Dragör erhielten. 4) Dhne Zweifel führten sie selber auch einheimische Producte, besonders Korn und auch Tuche dorthin aus, die von den zahlreichen Tuchmachern in Greifenberg

angefertigt wurden.

Manches Sahr hindurch waren bie Greifenberger unbeeinträchtigt mit ihren Schuten bie Rega binab burch ben Ramper See an bem Fischerdorfe Regamunde vorbei in bie Dft : See gefahren, als in ben zwanziger Jahren bes 14. Jahrhunderts ein machtiger Gegner gegen Die Stadt auftrat, ber ihr bie gewinnreiche Bafferftrage ju verfperren brobte 5). bes burch die Freigebigkeit ber Fürften, burch die Milbthatigkeit gläubiger Seelen fo reich ausgestatteten Klofters Belbut, bem bie gange Seekufte vom See Nifloje (Libeloje) bis zu bem nicht mehr vorhandenen Dorfe "Dwerin" gehörte, dem eine zahlreiche Ritterschaft bon ben liegenden Grunden zu Lehn verpflichtet mar, ein Mann, ausgeftattet mit ber treibenden Unruhe, Die bas ehelose Leben bem Menschen gibt, und mit bem ftreitfertigen Ginn feiner Borganger, die manchem Angriff ber umwohnenden Gefchlechter, wie noch 1317 Abt Nathan bem ber machtigen Bebel, hinter ihren ftarken Mauern Trot zu bieten wußten, war unabläffig bemubt, Die Besitzungen und Gerechtsame bes Rloftere ju vermehren. Go fucte er auch die Regaprivilegien jum Bortheil bes Rlofters und zur Beeintrachtigung ber ben Greifenbergern verliebenen Gerechtsame auszubeuten. Nicht nur, bag er fich erlaubte, ben Greifenberger Schiffern bie Abgabe ber Ruberpfennige, nach ber Bahl ber Ruber bes Bootes, und ber Meseheringe (Bollberinge) aufzulegen, er ließ - ein fcblimmeres hindernif, als jene läftige Abgabe - in ber Rega einen Damm, mahrscheinlich eine Steinschleufe, jum Bortheil feiner Muble errichten, welcher bie Greifenberger Schifffahrt gang zu hemmen brohte, benn auch ben neuen Graben, in ben ein Theil bes Baffers ber Rega hineingeleitet mar, hatte er mit Pfahlen und Steinen fo verrammeln und verftopfen laffen, bag er fur bie Schifffahrt nicht ju benuten mar. Es galt fur Greifenberg, im Rampf mit einem mächtigen Gegner ben versperrten Beg wieber zu eröffnen.

Die Stadt verklagte ben Abt, ber nur bei bem geiftigen Bericht ju belangen war, bei bem Papft Johann XXII., ber bamals in Avignon refibirte. Der beilige Bater, ber gerate in biefer Beit fich auch anderweitig in bie pommerichen Berbaltniffe einmischte, Die Bergoge gum Widerstande gegen ben gebannten Raifer Ludwig ermunterte, und bem einige Jahre barauf Pommern von ben Bergogen als Lehn aufgetragen wurde, lieh ben Rlagen ber Stadt Behor und übergab die Entscheidung ber Streitsache bem Prapofitus, bem Cantor und bem Edvolaftifus bes Stiftes Ramin mit Bermerfung jeder Appellation. Doch ber Prapofitus, Friedrich von Stollberg, ber mit bem Abt in naber Berbindung geftanben ju haben icheint, fuchte bem unangenehmen Auftrage ju entgeben und übertrug unter bem Borwante, baf bie Ungelegenheiten bes Stifts ihm nicht erlaubten, ben gerichtlichen Berhandlungen beizuwohnen, die papftliche Bevollmachtigung auf ben Abt Bedefin von Stolpe und zwei Beiftliche ber Marienfirche in Stettin, den Probst Repnerus und ben Defan Ghifo. In ber Marientirche zu Stettin - Rirchen und Rirchhöfe maren häufig Orte gerichtlicher Berhandlungen - wurde por biefen "fubbelegirten" Richtern ber Proceg geführt. Greifenberg mar zuerft burch feinen Conful Bermann von Lobefe, bas Rlofter Belbut, bas feinem Abte Arnold tie gange Leitung ber Sache übergeben batte, burch ben von Arnold ernannten Procurator, Canonicus hermann von Gripeswold, vertreten. Diefer erichien in Stettin, um gegen ben gangen Procef Ginfprache zu erheben. Er behauptete, ber Greifenberger Rath habe fich eines ichweren Bergebens gegen einen Beiftlichen Arnold, weiland Priefter in Birtwig, fculbig gemacht, ibn nach Greifenberg einbringen laffen, in bem öffentlichen Gefängniffe ber Stadt gefangen gehalten, bann aufs Relb gefchleppt, an einen Pfahl gebunden und mit bem Feuertobe be-Der Rath habe badurch bie Strafe bes Bannes verwirkt, und eine weitere Berhandlung fei beshalb unguläffig. Da aber biefe Beschuldigung nicht hinlänglich erwiesen werden konnte. benn die That mußte wohl ichon vor geraumer Zeit geschehen

sein, so wurde der Einwand des Bannes verworfen, und das Aloster vorläusig in die Kosten von 900 Mark verurtheilt unter Undrohung des Bannes, wenn die Summe nicht binnen 6 Tagen bezahlt sei.

Der Abt beruhigte fich nicht bei biefer Entscheidung, er brachte ben Ginmand bes Bannes auch an ben Romifchen Stubl. Derfelbe muß aber auch bom Papft verworfen fein, benn ber Brocek nahm an bemfelben Orte vor nur zwei Richtern auch ber Abt Bedetin hatte fich entschuldigt - feinen Fortgang. Die Beweise bes Greifenberger Synditus, Bermann Lobefe, ber bie Privilegien ber Stadt vorlegte, wurden als gultig anerkannt und endlich am 7. Mai 1328 bas Endurtheil gefprochen: alle Sinderniffe im Aluffe, Schleufe und Verrammelungen, welche bie Greifenberger Schifffahrt beeintrachtigten, follten weggeräumt werben, die Abgabe ber Ruderpfennige und Bollberinge aufhören und bie Stadt in ihrem Rechte, Die Rete am Ufer zu trocknen und Kifderbutten am Strande zu erbauen, geschütt werden, endlich wurde ber Abt in eine ber Stadt zu gablende Entschädigungsfumme fur bie geschehene Beeintrachtigung ber Schifffahrt und Rischerei von 5000 Mart reinen Gilbers (puri argenti et puri ponderis) verurtheilt, fo daß berfelbe mit jenen 900 Mart und ben neu hinzugekommenen 80 Mart Gerichtekoften 5980 Mark gablen follte, mas nach unferem Belbe, die Mark reinen Gilbers ju 14 Thaler gerechnet, 83720 Thaler pr. Courant macht, eine Summe, Die wenn man bagu noch erwägt, bag bas Gelb in jener Zeit einen minbeftens breifach bobern Werth hatte, grabe ju unglaublich erscheinen murbe, wenn fie nicht urfundlich fest-Sie mag und jum Beweise bienen, eine wie ergiebige Quelle bes Boblftandes ber Fluß fur bie Stadt gewesen fein muß.

Bei Verweigerung ber Anerkennung des Urtheils wurde der Abt mit seinem Anhange von Neuem mit dem Banne bedroht, die Meßpriester Genricus Derge von Greisenberg und Albertus Hildebrand von Triglav beauftragt, das Urtheil zur Kenntniß des Abtes zu bringen.

Der ftolze Abt aber war entschloffen, fich dem Urtheils-

fpruche nicht zu fugen, und als jene im Rlofter Belbut erschienen, um fich ihres Auftrages zu entledigen, weigerte er fich in Gegenwart bes gangen Convents nicht nur, ben Urtheilsspruch anguhören, fondern ließ ihnen auch bie Thuren ber Treptower Rirche fcbließen, fo baß fie gezwungen waren, auf dem Markte von Treptow in Gegenwart einer großen Anzahl von Geiftlichen und Laien das Urtheil porgulefen. Alls der Abt fo fortfuhr "in der Bergenshärtigkeit eines Pharao, jur Berachtung bes beiligen Baters und zur Verspottung bes Schöpfers" bem Urtheil Trop zu bieten, fprach endlich bas Gericht auf Ludolfus Ghire, bes damaligen Procurators von Greifenberg, Andringen über ben Abt und feinen Anhang ben Bann aus, es bedrohte mit bemfelben auch seine Untergebenen, wenn fie in Speife und Trank, in Rauf und Berkauf, in Gefprach und Gebet n. i. w. nicht allen Verkehr mit ihm abbrächen, und das gange Territorium bes Klofters mit bem Interbict, welches in bemielben jebe aottesbienstliche Verrichtung unterfagt und ben Bewohnern alle Eröftungen und Segnungen der Rirche genommen hatte. den Rirchen, wo nicht ber Ginfluß bes Abtes ftark genug war, es zu verhindern, murde unter tem Belaute ber Glocken, unter ber Keier ber Meffe, mahrend bie Priefter bie Rergen angundeten und bann wieder verlöschten, um auszudrücken, bag ber Abt aus bem Buch ber Gnabe ausgelöscht und vertilgt fei, balb nach Trinitatis 1328 ber Bann ben Gemeinden befannt gemacht.

Es war schon die Zeit gekommen, wo jenes einst so furchtbare Mittel, das den Thron der mächtigsten Könige früher erschüttert hatte, nur noch schwächere Seelen zu schrecken im Stande war, wo die Flüche eines Johann XXII. gegen Kaiser Ludwig sast wirkungslos verhallten, — selbst der geistliche Prälat ließ sich durch den Bannstrahl nicht in seiner Festigkeit erschüttern und beharrte in seinem Widerstande. So verfügte endlich das Gericht auf weiteres Unhalten des Greisenberger Bürgermeisters Nikolaus Pazewalk die Immission Greisenbergs in sämmtliche bewegliche und undewegliche Güter des Klosterss) mit dem Necht, dieselben bis zum Belauf der Strassumme zu verpfänden und zu verkausen, nur mit der Beschränfung, daß dem Abt und dem

Convent die nothburftigften Mittel jum Lebensunterhalte bleiben follten. 6)

Der Abt fügte sich natürlich ebensowenig der Immission, die durch den Hauptpfarrer von Greisenberg, Stephanus, vollzogen werden sollte, wie er sich früher durch den Bann hatte schrecken lassen, und der Spruch konnte, da kein weltlicher Arm ihm Nachdruck zu geben vermochte, nicht vollzogen werden. Dagegen betraten die Parteien jest den Weg, der dem trotzigen Sinne der Zeit mehr zusagte, als die endlos fortgesponnenen

Rechteverhandlungen, ben ber Gelbsthülfe.

Einzelheiten ans ber Fehbe, die jest zwischen Greifenberg und Belbuf entbrannte, find uns aufbewahrt. Der Abt, heftig erbittert auf die Richter, ließ einen berfelben, Ghifo, gufammen mit Greifenberger Burgern, Die mit Gutern und Gelbern nach Stettin gogen, unterwegs aufgreifen und gefänglich nach löfnit führen. Dagegen fanden bie Greifenberger Gelegenheit, fich ber Person Friedrichs von Stollberg zu bemächtigen, mas die Unnahme, baf berfelbe auf Seiten bes Abtes ftand und fich beshalb ber Leitung bes Processes entzogen hatte, gu bestätigen fcheint. Endlich folugen fich Die State Wollin und Treptow ins Mittel und brachten einen Bertrag zu Stande, nach welchem bie Befangenen aus gofnit unter ficherem Geleit mit ihren Butern nach Greifenberg gebracht und ber Prapositus nach Ramin entlaffen werden follte (1329). Die Fehbe bauerte noch einige Beit fort; es gelang ben Greifenbergern, Die Baffermuble bes Rlofters zu zerftoren, fo bag baffelbe aus Roth "etliche Windund Rofimublen" anlegen mußte.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die mächtige Familie der Webel und andere Geschlechter diese Gelegenheit beuntten, um ihrem haß gegen das Kloster Luft zu machen, denn sie erhoben ebenfalls Fehde gegen dasselbe. Da aber keine der streitenden Parteien die Oberhand zu gewinnen vermochte, obwohl das Kloster, wie die Klagen des Albtes erweisen, 7) mehr gelitten hat, wie Greisenberg, und beide des fortdauernden Fehdezustandes überdriffig waren, so trafen sie endlich die Uebereinkunft, dem Bischose von Kannin, Friedrich von Sichstädt, die Vermittlung zu

übertragen und bei Strafe von 1000 Mark löthigen Silbers

fich feinem ichieberichterlichen Spruche gu unterwerfen.

Auf bem Rathhause von Greifenberg, Maria Geburt 1331 am Abend, bestätigte ber Bischof bas Urtheil jener Richter in ben Sauptpunkten, setzte aber die Entschädigungs-Summe auf 1500 Mark Pfennige herunter. Da von ber Mark Pfennige in dieser Zeit 8 auf eine Mark reinen Silbers gingen, so betrug die Summe nach unsern Gelbe 2625 Thaler.

Db biese bedeutend verringerte Straffumme von dem Abte wirklich gezahlt ist, wird nicht berichtet, doch scheint es fast aus den Klagen desselben, daß das Kloster in tiese Schulden gerathen sei, hervorzugehen. Auch deutet die Anwesenheit des Abtes in Greisenberg 1333 darauf hin, daß damals ein freundlicheres Berhältniß zwischen den früheren Gegnern bestanden hat. Debenfalls hat das Kloster die hindernisse aus dem Strom wegräumen lassen mussen, da wir mit Bestimmtheit wissen, daß die Greisenberger nach jener Zeit ihre "Segellation" wieder frei in die "sals See" getrieben haben.

<sup>\*)</sup> Der Abt ift als Zeuge in einer im Jahre 1333 in Greifenberg ausgestellten Urfunde genannt.

### Diertes Rapitel.

Erfte Anlage, Befestigung, Gebaude der Stadt, Umgebung derfelben und früherer Zustand der Greifenberger Feldmark.

Die erste Urfunde, die einiges Licht auf die erste Aulage der Stadt wirst, ist die schon oben erwähnte vom Jahre 1300. Wir sehen daraus, daß der aufänglich zur Anlage der Stadt bestimmte Raum dem heutigen Umfange derselben entspricht. Das seizige "hohe Thor" führt darin den Ramen Kaminer Thor. Der jett übliche Rame wird vor dem 15. Jahrhundert nicht gebraucht, es wird also wohl später umgebaut und erhöht sein. Das Bild Greisenbergs, welches der Lubinschen Karte entnommen ist, zeigt uns, daß die Beschaffenheit des Thors seinem Namen "hohes Thor" entsprochen hat. In der großen Feuersbrunst von 1658 ist es ausgebrannt, und der obere Theil, der wohl leichter gebaut gewesen ist, eingestürzt. Die plumpe Form, die es seht hat, ist also nicht den Altvordern zuzuschreien.

Auf ber Strafe nach Kamin führte schon bamals durch die sumpfige Niederung an dem Teiche vorüber ein Danun, zu dessen Erhaltung der Müller auf ber Stein-Mühle verpstichtet war. Der Name des Steinthors, vor dem diese Mühle lag, wird zum ersten Male 1333 genannt; in jener oben genannten Urkunde hat dasselbe einen andern, in der schlechten Abschrift nicht zu entziffernden Namen\*). Un die Stelle des Pfahlwerks, mit

<sup>\*)</sup> Das Bort konnte Regivensis ober Resivensis heißen. Der Burgermeister Laurens vermuthete: Zezzinensis, welches er von dem wensbischen zezzin Stein ableitet. Eher möchte es Regathor bedeuten, da wielleicht in jener Zeit noch keine Regabruke vorhanden war, und der Beg nach der Rega oder der Regafahre durch jenes Thor führte.

welchem die Stadt, wie viele andere, fich anfangs fur bas erfte Bedürfniß gegen plobliche Ueberfalle gefichert haben mag, find bald Steinmauern getreten; um die Mitte bes 14. Jahrhunderts heißt es häufig in ben Urkunden "binnen de Stadtmur von Griphenbergh". Es ift naturlich im Lauf ber Sahrhunderte an ben Bertheidigungswerken ber Stadt weiter gebaut worden, besonders seitdem im 15. Jahrhundert die Donnerbuchfen in Pommern gebraucht wurden. Un ber Oftfeite ber Stadt nach ber Rega ju, wo dieselbe trot des Fluffes am juganglichften war, weshalb auch die Angriffe der Treptower und Dinnies v. d. Often bier erfolgten. erhoben fich jum Schutz und jur Bierbe ber Stadt brei runte Mauerthurme. Der eine ift noch jest erhalten, boch bat er ben Binnenfrang und die fclanke tegelformige Spite verloren, bie auf bem erwähnten Bilbe noch ju erkennen ift. Der zweite ftanb in ber Nabe ber Regabrude, an ber Gubfeite, offenbar jur Giderung der Brude erbaut, nicht fo ichlant und leicht wie jener. er ift noch auf bem Bilbe gezeichnet. Der britte bagegen, ber in ber Nahe ber Regamuble ftand, fehlt auf bemfelben; er war wegen feiner Baufälligkeit ichon früher abgebrochen worben. Die Mauer war noch burch einen Wall gebeckt, welcher nur an ber Nordwestecke fehlte. wo ihn bas fumpfige, schwer zugängliche Terrain am Schleimer überfluffig erscheinen laffen mochte. ber Nordfeite ber Stadt erreichte er, zwifden ben beiben Urmen jenes Baches, in welche fich berfelbe bei bem jegigen Exercierplate theilte, fich bingiebend, die Rega. Noch am Ende bes vorigen Sahrhunderts mar er bier mit Giden beftanden. Subfeite, auf ber furgen Strecke zwischen ber Rega und bem hoben Thore, war die Stadt fogar burch zwei Balle gefichert. Mauergange mit Schießicharten, von ben Thoren aus burch ben Ball reichend, endigten mit "Zingeln", die nur einen schmalen Eingang hatten. Die Brude hinter bem Bingel am hoben Thor war fo eng, daß nur ein Bagen jur Zeit hinüberfahren konnte. Das am meiften gefährbete Regathor war noch burch ein mit Mauergangen verfebenes Außenthor jenfeits bes Fluffes gebeckt, welches erft 1709, in jenem burch feinen furchtbar ftrengen Binter in gang Europa ichwer empfundenen Jahre, wo auch bie ftark mit Gis gehende Rega die sehr alte Regabrücke wegriß, wegen seiner Baufälligkeit abgetragen wurde. Als der kräftig gewordene Staat den Städten die Sorge für ihre Sicherheit
abnahm, waren diese nicht mehr so eifrig darauf bedacht, ihre
Befestigungswerke im Stande zu erhalten. Doch sorgten die
preußischen Könige dafür, daß die Mauern Greisenbergs nicht
ganz in Verfall geriethen, besonders erließ Friedrich Wilhelm I.
mehrere strenge Befehle, auf Kämmereikosten die in den Mauern
sich besindenden Lücken wieder auszufüllen, welche zum Desertiren,
zur Dieberei und zum Umgehen der Accise Gesegenheit gäben.
Noch im Ansange dieses Jahrhunderts war die Mauer überall
14 Fuß hoch.

Von Gebäuben innerhalb ber Stadt wird zuerst die Marienfirche erwähnt. Die Rathmannen nennen sie in jener mehrmals
erwähnten Urkunde von 1300 mit Stolz "unsere Jungfrau"; sie
scheint zum großen Theile schon damals vollendet gewesen zu sein.
1337 sind die beiden Spitäler zum heiligen Geist in der Stadt und
St. Georg außerhalb derselben mit ihren Kirchen schon vorhanden.
Das Kloster mit der Klosterkirche hat sich wohl zugleich mit der
Marienkirche erhoben; im Laufe des solgenden Jahrhunderts wird
die Getrudenkapelle vor dem hohen Thore erbaut, später auch
die Kapellen St. Jakobi und zum heiligen Kreuz. (Das Nähere
über die Kirchen ist im 7. Kapitel zu finden).

In ben zwanziger Jahren des 14. Jahrhunderts wird auch des Rathhaufes Erwähnung gethan. Wie in allen deutschen Städten, die auf flavischem Boben errichtet find, stand es mitten auf dem Markte.

Als im Sahre 1815 ein Theil ber Giebelmauer besselben einstürzte, stellte sich bei einer näheren Untersuchung durch ben Landbaumeister heraus, daß in der Mitte des Gebäudes eine stark massive Hauptlängenwand in vollkommen gutem Zustande erhalten war, während die hinterfronte meistens aus Fachwerf bestand. Bis zu jener Wand hatte das alte Rathhaus gereicht, der Andan war offenbar aus späterer Zeit, um dem Gebäude mehr Tiefe zu geben. Die Stadtverordneten waren anfänglich geneigt, den alten Bau ausbessern zu lassen, um ihn der Stadt

zu erhalten, doch stellte sich bald die Nothwendigkeit heraus, den "alten ordnungslosen Steinklumpen, der als ein Schutthausen den Nachbarn zum Gespött daliege", ganz abzubrechen. Ein auf dem Nathhause ausbewahrtes Fenster mit Glasmalerei aus dem Jahre 1560, das pommersche Wappen darstellend, ist das einzige Ueberbleibsel davon. Unter dem Nathhause war das Stadtgefängniß (der carcer subterraneus) mit der Marterkammer, hinter demselben später die Stadtwage und davor die Scharren der Fleischer und Bäcker, die der Stadt einen Zins zahlten.

Mag auch bie Stadt bald zu Boblftand gelangt fein und, wie jene den Bergogen gemachte Borichuffe zeigen, über nicht unbedeutende Mittel haben verfügen konnen, fo muß man boch ftaunen, daß Rath und Burgerschaft neben ber Gorge für Befestigung ber Stadt, fur Acterbau und Sandel im Stande waren, in bem Zeitraum von 50-60 Jahren gleichzeitig verichiebene größere Bebaube, wie die Marientirche, bas Klofter, bie Spitaler, bas Rathhaus aufzuführen. Rur fcheinbar mar in jener Zeit Alles viel wohlfeiler. Burden auch damals fur Baaren, Lebensmittel, Baumaterial und Arbeit weit geringere Summen gezahlt, als jest, fo hatten biefelben bafur bamale einen viel höheren Werth, ba das Gilber feltner und theurer mar, als jest, daher auch ber gewöhnliche Zinsfuß in Pommern im 14. Jahrhundert 8, bisweilen 10 Procent betrug. Die Stadt bat gewiß anfänglich bie in ber Stiftungsurkunde ausgesprochene Erlaubnif benutt, in ben fürftlichen Balbern gur Errichtung ber Gebaube Gola fallen zu burfen, und von ben umwohnenden Beidlechtern mogen auch einige, wie bie Bachholte, gegen welche Die Stadt offenbar Berpflichtungen batte, (zu veral. b. Anhang über bie Mühlen) auf bie Verwendung bes Bergogs bie erfte Unlage burch Schenkung von Baumaterial geforbert haben; auch hat ohne Zweifel ber Bifchof von Ramin burch einen Ablaß, wie noch fpater 1498 bei bem Bau einer Ravelle an ber Marienfirche, manche band zu thatiger bulfeleiftung in Bewegung gefest: boch ift eine fvätere unmittelbare Unterftugung nicht nachzuweisen. Das Sauptverbienft babei bat alfo bie Burgerichaft felbst gehabt. In ihr war berselbe fromme Sinn lebendig, ber überall die deutschen Städte mit Gotteshäusern geschmückt hat. Unsere Altworderen fühlten sich erst wahrhaft unter dem Schutze des Höchsten, als die Marienkirche, mit Dach und Thurm hoch über die Menschenwohnungen emporragend, weit in das Land hinnus sah, den Einheimischen und Fremden ein Zeugniß, daß in ihrer Stodt Gott zuerst die Ehre gegeben würde. Die Mittel sinden sich immer, wo die rechte Begeisterung vorhanden ist. Die sehr große Anzahl der geistlichen Stiftungen in den folgenden Sahrhunderten, die uns das Archiv unserer Kirche ausbewahrt het, läßt uns schließen, daß auch in der ersten Zeit die Bürgerschaft ihren frommen Sinn wetteisernd durch freiwillige Leistungen aller Art an den Tag gelegt hat.

So sehr die Burger es sich angelegen sein ließen, ihrer Stadt durch Mover und Wälle Schut, durch öffentliche Gebäude Schmuck zu verleihen, so anspruchslos waren sie in Bezug auf ihre Privatroohnungen. Noch zur Zeit der Reformation waren dieselben meistens aus Holz und Lehm gebaut und mit Stroh oder Rohr gedeckt. Erst nach dem großen Brande, besonders erst auf Befehl Friedrich Wilhelm I. seit 1727 wurden die

Strohbacher "mit Macht aus ber Stadt geschafft."

Ob die Privathäuser bei der Gründung der Stadt an verschiedenen Stellen zerstreut über den ganzen Raum innerhalb der Umwallung erbaut sind, oder ob die Ansiedelung allmälig von Kirche und Markt aus nach allen Seiten hin sich ausgebreitet hat, ist natürlich nicht zu entscheiden. Zu den ältesten Wohnungen in der Stadt gehörte sicher die des Hauptpfarrers (pledanus), "die Wedenne." Sie lag an derselben Stelle, wo jett die Superintendentur steht. Gegenüber derselben an der Stelle des heutigen Diakonats lag das haus des Kapellans. Aus dem 15. Jahrhundert läßt sich die Lage der Gebäude in demselben Viertel mit zientlicher Genausgkeit angeben. Riederwärts von der Wedeme aus lag ein Haus, das zur Zeit der Reformation dem angesehenen Geschlecht der Rungen gehörte, die dazu gehörige Scheune stand auf dem Pfarrhose; an derselben

Stelle lag früher ein Saus, welches ein Rathmann Bevelow 1416 ben Brubern bes Auguftinerflofters in Stargard vermachte, 2) bie oft terminirend nach Greifenberg famen; baneben, nach ber Rega au, lag die "Stove", die öffentliche Barbier- und Babeftube, welche von ber Stadt vervachtet wurde. Die Leidenschaft für bas Baben war in biefer Beit allgemein; Die Bobilhabenben bielten fich in ihren Saufern befondere Babeftuben, worin fie Dies Bedürfniß befriedigten; Die beiben Pfarrwohnungen waren noch zur Beit ber Reformation mit Badegemachern verfeben. Dem Baber "bestöwer" ober badstöwer genannt, gehörte ein "Garten" oberhalb der Schleuses). \*) Die städtische Badstube hat bis in ben Unfang bes porigen Sahrhunderts bestanden, wo ein Burger ber Stadt fie fur eine geringe Gumme kauflich an fich brachte.

Aufwarts von ber Webeme ftand bas Saus ber Soppe; an ber Ede (iett Bremer) ber Stadthof; baneben hatten bie Loppenow, Die viel in Greifenberg fich aufhielten, ein Saus; ber Marienfirche gegenüber ftanden bas Ralandshaus, bas Ropefellenhaus, wo obne Zweifel bie Raufleute gesellige Bufammenfunfte hatten, und bas Chorhaus, welches einer geiftlichen Gefellschaft angehörte und bei ber Reformation an die Rirche fam, bas jetige Predigerwittwenbaus. - Die Ramen ber Strafen find biefelben geblieben, nur baf bie Ronigsftrage fruber "lange Strafe" und Die Marienstraße "achter Straße" hieß. Berfchollen ift jest ber früher viel gebrauchte Rame "Breitling" für ben Binkel, welchen bie lange Strafe in ber Nabe bes Rupferschmied Simonichen Saufes macht. \*\*) Die Säuferreihe am Bandrahmen fteht jest

womit fich bie Rlager gufrieben ftellen laffen.
\*\*) Der Rame ber einen Strafe "platea bagmarum" ober bag-

morum ift mir unverftanblich.

<sup>\*) 1552</sup> forberte Joft und Lorenz huren ju Treptow an ber Tollenfe, Rinder bee verftorbenen ebemaligen Babftovere von Greifenberg, Ulrich huren, Schabenersat wegen "Injurie und geübter Gewalt mit Beraubung von Gütern, so ihrem seligen Bater durch die Bürgermeister Jenten und Hanow im Namen des Raths wiedersahren ist." Die ges sammte Burgericaft, welche beehalb gufammenberufen wird, fann ober will fich ber Sache nicht mehr erinnern, doch erflart fich ber Rath burch feine Abgefandten bereit, flatt ber geforberten 400 Thaler 40 gu zahlen,

mit ihren Höfen auf ber Stelle, wo früher Mauer, Wall und Graben sich befanden. Hier vom Steinthore dis zum Pulverthurm an der Mauer hatte früher das zahlreiche Gewerk der Tuchmacher (Wand ist Tuch) seine Rahmen aufgespannt; in der Zeit vor der Reformation, wo dies Handwerk noch mehr blütte, wurde dazu auch der Hof des Klosters für einen Ins von den Tuchmachern benutzt. Sebenso wie der Wandrachmen, ist die Straße an der Rega von der Mühle dis zum Regathore, und die, wo das Gymnasium liegt, neueren Ursprungs und erst seit der theilweisen Niederreißung der Stadtmauer entstanden. Manche Orte hatten ihren Raumen von der Kamilie, die dort längere Zeit wohnte. So wurde z. E. ein Theil des Marktes der Lotzien-Ort genannt, weil dort das Haus der Lotzie (vielleicht so viel als Loit) stand.

Bie das Innere der Stadt, fo hatte auch die nähere Umgebung berfelben und die gange Feldmart ein anderes Unfeben. Der Rega gegenüber erhebt fich bie Otto's bobe, bie burch ihre anmutbigen Unlagen und ichattigen Laubgange jett ber ichonfte Schmuck ber Stadt geworben ift, und ben alten Ramen "Balgenberg" faft in Bergeffenheit gebracht bat. Dort auf ber tahlen bobe, genau an ber Stelle, wo ber jest abgebrochene Pavillon ftand, erhob fich brobend bas ichreckliche Bahrzeichen bes Blutbannes: ber Galgen. Beim Bau bes Pavillons hat man bort noch menschliche Gerippe in ber Erbe gefunden. Auf ber oben Fortfetung bes Galgenberge gegen Rorben lag bie Satobitapelle, baber ber Name Ropfen ober Röpfenberg, benn Ropete ift eine Abfürzung von Jakobi. Bor bem hoben Thore ftand bie Bertrubenkirche (f. bas Nabere in bem 7. Ravitel), an ber Stelle, die jest "Tatrenkirchhof" genannt wird ohne Zweifel, weil bort einst Zigeuner, die bier in Vommern fruber "Tatren" biegen, beerdigt find. Die letten Refte des alten Rirchengebaubes haben ältere Leute noch gesehen. Bor dem Thore lag ferner ein Elendhaus\*), das zur Aufnahme franker Pilger beftimmt war.

<sup>\*)</sup> Das Wort: elend bedeutet fo viel ale Auslander, Fremder.

Eine Wiefe am Teich vor dem hohen Thore, die jest zum Diakkonat gehört, war dazu gehörig. Die Lage besselben läßt sich nicht bestimmen, vielleicht ist es auf dem Nonnenberg") zu suchen.

Bon ber Otto's bobe aus fcweift ber Blick jest nach allen Seiten über eine anmuthige Landschaft, die nur an wenig Puntten gang eben, burch Bebung und Senfung des Bobens, auf welchem inselartia einzelne Soben bervortreten, burch ben Wechsel von Kornfelbern, Wiesen und Wald bem Auge mannigfaltige Reize barbietet. - Die Ausficht von bem Galgenberge vor Sahrhunberten muß ein andres Bilb gezeigt haben. Biel gand, bas jest in fruchtbares Ackerland umgeschaffen ift, mar Sahrhunderte, jum Theil bis an bas Ende bes vorigen Jahrhunderts, bicht mit Bald bewachsen. Gin Theil bes Galgenberge und feine öftlichen Abhange waren mit alten, machtigen Giden beftanden, ein Elfenbruch zog fich am rechten Ufer ber Rega eine weite Strecke bin, ber Bald bes Regabatens behnte fich bis an die Swinebete aus, (bei ber Babestelle) und ber Lebbin reichte weit über die Strage nach Plathe binaus bis an das liebe Frauen-bolz, fo daß der Solzfathen Grammbufen noch im Anfange biefes Sahrhunderts mitten im Budwalbe lag.

Die Gegend, wo jetzt das Vorwerk Dankelmannshof liegt, war im Anfange des vorigen Jahrhunderts wust liegender Geide-Acker, ein Areal von 61 Magdeburger Morgen, wegen der weiten Entfernung von der Stadt nicht zu bestellen, aber der Name Buchwald, den diese Gegend führte, beweist, daß er auch früher mit Bald bedeckt war.

An der alten Straße nach Kolberg bis an die Heringsbeke, welche die Grenze der Greifenberger Feldmark gegen Lübzow bildend in den Schelliner Bach fällt, erstreckte sich das Kolberger Holz, aus Eichen und Buchen bestehend, es hing mit dem Papen- (fogenannt, weil es, wie später gezeigt wird, zum Kaland gehörte) und Lübzower Holz so eng zusammen, daß es schwer davon zu

<sup>\*)</sup> Der Name "Nonnenberg" wird schon fruh, im Jahre 1416 er: wahnt, boch ift es mir nicht gelungen, die Beziehung beffelben auszusmitteln.

scheiben war. Die Lübzower Bauern, benen 1598 die Segung besselben übergeben war, hatten darin die Mast, jeder Hosselben übergeben war, hatten darin die Mast, jeder Hosselben, als einem ganzen Erbe in der Stadt zukam. Kleinere Eichen- und Buchenholzungen fanden sich noch an andere Stellen, an dem Ufer der Rega beim St. Georg, (noch jett stehen dort einzelne Eichen) wo im vorigen Jahrhundert die Jugend Greisenbergs, männlichen und weiblichen Geschlechts, in den Pfingsttagen sich an heitern Spielen ergötzte; selbst auf der Feldmark nach Rensekow zu, wo jett die Schinderscheune steht, war eine Eichenwaldung. Das Kaminer Holz ist schon lange vor der Resormation von den Kretlows, welche Ribbecard besaßen, — wahrscheinlich durch Kauf — erworben.

Diese Giden- und Buchenwalbungen waren fur bie Stadt von der größten Wichtigkeit. Denn mehr noch als der Aderbau wurde Biebzucht, namentlich Schweinezucht, in Greifenberg Die Bürger hatten bas Recht, je nach ber Große ihres Erbes eine Angahl Schweine auf die Maft geben zu laffen, baber finden wir fo oft in ben Erlaffen bes Rathe ben Bunich ausgesprochen, baf Gott gute Daft ichenten moge. Wiederholt gab biefelbe Beranlaffung ju beftigem Streit zwifchen Burgericaft und Rath, ober Burgerichaft und Rirche. Die Schweine waren fo gablreich, bag bie alte Greifenberger Burgerorbnung (Burfprate, von ber noch bie Rebe fein wirb) ihnen einen befonderen Pargaraphen widmet, "bat Nemand fine Swine up be Straten ichall gan laten." Gelbft ber breifigjabrige Rrieg, ber Alles vermuftete, mar nicht im Stande, fie zu vertilgen, benn bie schwedischen Officiere, bie bier in Quartier lagen, konnten fich mitunter bie Langeweile burch Sagben vertreiben, bie fie jum Leidwesen ber Bürgerschaft auf bie gabmen Greifenberger Schweine anftellten.

### Fünftes Rapitel.

# Berfassung der Stadt, Buftande und Lage der Bürgerschaft in früherer Zeit.

Un ber Spige ber Stabt ftand bas Collegium ber Rathmannen (consules), zwischen benen in ben altesten Urfunden fein Rangunterschied bervortritt. Erft im Jahre 1329 wird ein Rathmann, Nitolaus Pazewalt, Burgermeifter (proconsul) genannt, und in ben fpateren Urfunden erscheinen immer Burgermeifter und Rathmannen neben einander. Die Bahl ber Mitglieber bes Raths fcheint aufänglich gefchwankt zu haben, in ber Plather Grundungeurfunde 1277 find beren 9 unterschrieben, welche bamale, ba bie Stadt noch flein war, zur Berwaltung berfelben ausreichend fein mochten. In ber Urfunde von 1300 über bie Steinmuble find 15 Namen unterzeichnet, von benen minbeftens 12 Rathmannen find. Spater — urfundlich erft 1497 nachzuweisen, doch ohne Zweifel ichon weit früher - war bie Bahl immer 12: 3 Burgermeifter, 3 Rammerer, 6 Genatoren; nur einmal 1313 werden 4 Burgermeifter genannt. Diefe Bahl ift geblieben bis zur Mitte bes 17. Sahrhunderts, von ba an be ftebt ber Rath nur aus 9 Mitaliebern: 3 Burgermeiftern, 3 Rammerern und 3 Senatoren. Man mochte biefe Bahl fur ben burch ben Rrieg gang vermufteten Drt fur genugend erachten. Durch bas fparfame, wirthichaftliche Regiment Friedrich Bilhelms I. wurde die Bahl noch mehr beschränkt, wie weiter unten gezeigt werben wirb.

Erft bie späteren Jahrhunderte geben uns über bie innere Berfassung bes Raths einigen Aufschluß, die durftigen Nachrichten ber altern Zeit muffen wir aus der Geschichte Greifswalds

ergangen, beffen ftabtifcher Berfaffung bie Greifenberger nachgebilbet ift. Der Rath, ber fich im betreffenden Falle felbft burch Bahl aus ben angesehenen Familien ber Stadt erganzte, zerfiel bort in brei Dritttheile, welche in ber Besuchung ber gewöhnlichen Rathefitungen bergeftalt abwechselten, bag jabrlich ju Michaelis, nach gehaltenem feierlichen Rathsmahl, ein Dritttheil von bem Befuche ber gewöhnlichen Situngen ausschieb, und bann den Namen Consules antiqui (bie alten Rathmannen) erhielt. Dafür trat bas bisher ausgeschiedene Dritttheil wieder ein und führte mit bem britten Dritttheil, welches figen geblieben, qusammen ben Namen novi consules, (bie neuen Rathmannen). Bei befonders wichtigen Angelegenheiten wurde auch bas ausgeschiedene Dritttheil zugezogen 1). In Greifenberg hat wohl ein ähnliches Berhaltniß beftanben. Ludolfus Ghire ericheint im Sahr 1327 und 28, Nifolaus Pazewalt 1328 und 29 als Rathmann, der lette wird weder 27 noch 30 genannt, aber 37 ift er wieder thatiges Mitglied bes Rathes. Auch die Eintheilung bes Greifenberger Rathe in Seniores und Juniores in fvaterer Zeit, bie freilich bann eine andere Bedeutung hat - Seniores find Die Bürgermeifter - icheint barauf binguweifen, baf bie Ginrichtung bes Greifenberger Rathe ber bes Greifemalber abnlich mar.

Die "Umsetzung" des Raths, das heißt der jährliche Wechsel der Rathsämter, die alle Jahre neu vertheilt, "umgesetzt wurden, fand, wie die Greisenberger Feuerordnung zeigt, hier ebenfalls statt. Es wurde dabei die Feuerordnung und die "Bursprake" vorgelesen, und dann eine Rathsköfte geseiert. Die Verwaltung der kleinen Republik, die Vertretung derselben nach außen, die Sorge für die Stadtgüter, die mit der Verwaltung verbundene Rechtspslege, eine große Anzahl verschiedener kleiner Neunter macht die Jahl der Rathmannen erklärlich. Es gab in Greisenberg: Ziegelherrn, Mühlenherrn, Soodherrn, Feuerherrn, Wächterherrn, deren Dbliegenheiten aus den Namen hervorgehn, und als man 1597 in Lebbin reiche Kalksäße entbeckt zu haben glaubte, wurden auch sogleich Kalkherrn ernannt, doch wurde den Bürgern nach 10 Jahren wieder verstattet, den Kalk aus Treptow zu holen, was ihnen in dieser Zeit verboten gewesen war.

Wie gleich bei ber Gründung Greifenbergs zehn Ritter und Anappen in bie Stadt eingezogen waren, um bier nach Stadtrecht zu leben, fo fiebelten fich auch in ben folgenden Sahrhunberten bie umwohnenden Befchlechter, bie bamals häufig tem noch öben und reiglofen leben auf bem Lande und auf ihren Burgen ben Aufenthalt in ben Städten vorzogen, gerne in Greifenberg an. Sie hatten ihre Saufer in ber Stadt, fie trugen bagu bei, ben friegerischen Sinn ber Burgerschaft zu erhöhen und zu erhalten, und nahmen auch lebendigen Untheil am ftabtifden Leben. Biele Nahrhunderte bindurch baben Mitalieder berfelben im Greifenberger Rath gefeffen. Bie in alterer Beit bie Lobefe und Bhire, fo fvater bie Gangfen, Sanow, Brodbufen, Manteufel, Rungen, Cleben. Um frubeften werben bie Bangten, beuen Pribbernow gehörte, erwähnt, icon 1350 wird ein Erdmar Bangten als angefebener Greifenberger Burger in einer Urfunde genannt, fpater haben verschiedene aus biefer Familie ftadtifche Memter bekleibet. Die Sleben, Die eine Zeitlang Lubzow befeffen haben, muffen gegen Ende bes 14. Sahrhunderts nach Greifenberg gekommen fein, Singe Glebe ift von 1398-1402 als Bürgermeifter genannt, ein Lippold Glebe war 1437 Rathmann. Gine wichtige Rolle baben bie Rungen in ber Stadt gefpielt. Der erfte aus biefem Geschlecht beffen Erwähnung geschieht, ift Rurd Runge, ber feit 1474 als Burgermeifter genannt wird, er erscheint als folder noch 1481, Klawes Runge ift 1497 Burgermeifter, ein Rurd Runge 1508 Rathmann, ein Joachim 1532 Rämmerer, Peter 1580 Burgermeifter. Ihnen geborte ein Theil von Görke als ordentliches Lehn (fiehe unter Görke im Anbange). Gie icheinen bas Saus, welches ben Augustinern in Stargard vermacht mar, an fich gebracht zu haben, benn bort wohnen fie zu ber Beit ber Reformation. Der lette bes Gefchlechts in Greifenberg icheint ber Burgermeifter Joachim Runge um 1617 gewesen zu fein, beffen Schwiegersohn, Matthias von Arnswold im Namen feiner Bemahlin, Unna Runge, Tochter bes Burgermeifters Joachim Runge, und in Bollmacht bes Bruders beffelben, ber auf Kralewit in Bobmen wohnte, jenes But 1635 um 2400 Gulben an ben Rath zu Greifenberg perkaufte. Manche ber ablichen Familien wohnten in der Stadt, ohne städtische Aemter zu bekleiden, wie die Mellin, Loppenow, Flemming\*). — Wenigstens werden sie in den vorhandenen Urkunden nicht als Rathsmitglieder genannt.

Undere angesehene Geschlechter, welche in älterer Zeit im Rath saßen, waren die Pazewalk, Maneke, halfridder, hoppe, Lantbrecht u. s. w. Der Rath ergänzte sich vorzugsweise wohl aus der Kaufmannsgilde, mehrere der Bürgermeister sind im Besit von Schuten, die nach Dragör gehen, manche treiben selbst handel dorthin. Ein Rathman hoghenhusen gehört ohne Zweisel zu der sehr angesehenen und wohlhabenden Tuchmachersamilie, die auch in Kolberg ansäßig war. Die handwerker waren für gewöhlich vom Rath ausgeschlossen, es wird als etwas besonderes angemerkt, daß der Bürgermeister Abrian Krüger um 1610 früher ein Glaser gewesen ist.

Um burch ihre ritterlichen Mitburger nicht in Sehben verwidelt zu werben, ichloffen Greifenberg und Treptow 1458 eine Uebereinkunft, daß Abliche, die ihre Stadtgenoffen werben wollten, ihre Guter auf bem Lande felbft beichuten follten, mabrend in Rolberg icon viel früher (1364) ber Befdluß gefaßt mar, baf bie Ablichen, welche bas Burgerrecht erlangen wollten, ihre Lehn und Büter veräußern follten 2). Ein Begenfat zwifden ben ritterburtigen Geschlechtern und ben Stabten fand in alterer Beit nicht ftatt. Städte und Abel ichloffen gufammen Bundniffe gur Aufrechthaltung bes Landfriedens; fo vereinigten fich 1354 Graf Dtto von Cherftein, die Borken, Dewitz, Often, Manteufel, Wedel u. a., mit den Städten Treptow, Stargard und Greifenberg, um mit gemeinsamer Rraft bem Unwefen ber "Strafenrauber, Morber, Bobbenftulper und Mordbrenner", bas in ber unruhigen Zeit ber Rampfe wegen bes falfchen Walbemar üppig aufgewuchert war, Einhalt zu thun und sich unter einander zu beschirmen. In ber Fehde zwischen Treptow und Greifenberg parteiten fich auch bie umwohnenden Gefdlechter und fampften.

<sup>\*)</sup> Ein Senator Baul Sanow wurde 1597, — aus welchem Grunde, wird nicht angegeben — abgefetzt und erhielt spater eine Prove im Spital. Es laßt sich aber nicht entschein, ob er zu ber ablichen Kamilie ber hanows gehört hat.

mit einer ber beiben Stabte verbunden, gegeneinander. In besonders naher Berbindung mit Greifenberg ericheinen wiederholt die Gberfteins.

Erft feit 1500 ungefähr rief ber ftarter hervortretenbe Gegenfat awifchen Abel und Stadten Zwiftigfeiten und Irrungen amifchen ber Stadt und ben barin mohnenben Geichlechtern ber-In fruberer Beit batte bie Stadt weniger ftrenge barauf gehalten, baf bie letteren ben Burgereid leifteten, fie batte fich meiftens bamit begnügt, biefen nur ben in ben Rath eintretenben Ablichen abzufordern, bamals aber verlangte fie ihn von allen, bie in ber Stadt wohnten. Die meiften hatten ihn ohne Beigern abgelegt, wie Fauftin Mellin und Fauftin Banow 1555, Splvefter Manteufel und Abam Gangten 1586, aber andere Mitglieder ber Kamilie Mellin und Dinnies Sanow verweigerten ben Gib, weil fie ibn fur "verkleinerlich" erachteten. Ge fam barüber gu einem langwierigen Prozeft zwischen ihnen und ber Stadt. berief fich auf gandtagsabicbiebe, nach welchen jeder, ber fich in einer Stadt niederließe, burgerliche Sandthierung treibe, er fei adlichen herkommens, ober nicht, fich ben Statuten ber Stadt gemäß verhalten folle; wollten fie ben Gib nicht leiften, fo follten fie lieber die Stadt räumen und auf ihre ablichen Ritterfibe geben. Der Prozeft murbe um bas Sahr 1600 ju Gunften ber Stadt entschieden, ber Abel mußte fich bagu verfteben, ben Bürgereid zu leiften und Bürgergeld zu gablen. In ben Rathsprotofollen wird unter andern auch ein Daniel Boebtke genannt, ber 1617 ben Burgereid ichwort und 30 Gulben Burgergeld zahlt.

Der Uebermuth bes jungen Abels hatte wohl mit bazu beigetragen, daß die Stadt so fest auf der Erfüllung ihrer Forberung bestand. So waren unter andern Jürgen Mellin, Otto Manteusel aus Rottnow, Karsten Kleist und andere 1557 "wegen angesangenen Muthwillens in der Stadt" verhaftet und nur auf Kaution freigegeben worden. Karl Ganzsen auf Pribberow, um 1600, der in der ganzen Gegend übel berusen war und noch starke Anwandlungen mittelasterlicher Fehbelust zeigte, übersiel, wie die Greisenberger klagten, Bürger der Stadt und fremde reisende Leute auf kaiserlich freien Straßen mit Schießen,

Schlagen und ehrenrührigen Worten, erschlug auf bem Wege nach Sellin einen Greifenberger Eigenthumsbauer und brachte einem zweiten eine schwere Verwundung bei; und dabei besaß er noch die Keckheit, trotz seiner Gewalthätigkeiten sich in Greifenberg öffentlich zu zeigen, ja sich sogar zum großen Aerger ber guten Bürgerschaft in ber Stadt durch Spielleute herumblasen zu lassen.

Bor bem Rathe geschah gewöhnlich die Uebertragung von Gutern und Renten burch Rauf und Berkauf ber Burger untereinander, wofür ber erhaltene Auszug aus bem Stadtbuche mehrere Belage enthält, aber auch Auswärtige nahmen berartige Bertrage gern por bem Rath der Stadte auf und liefen fie ber größeren Sicherheit wegen, ba es auf bem Lande feine beglaubigten Bucher ber Urt gab, in bas Stadtbuch eintragen. So geschah ber Berkauf ber Dorfer Bork und Jeftin (1297), burch Senning von Sephebreck an bas Klofter zu Doberan por bem Rathe gu Greifenberg\*). Bisweilen wurden auch Streitigfeiten zwischen benachbarten Cbelleuten und Greifenberger Burgern por tem Rath geschlichtet. Go gelobien Reimar Mellin und Rabete Belmich, ein Greifenberger Burger, bem ein Bauerhof in Bagwig geborte, "um allen ihren Biderwillen und ihre Bwietracht" bem Greifenberger Rath Die Entscheidung zu überlaffen; wer ben vom Rath vermittelten Bertrag nicht halt, foll bemfelben eine Strafe von 21 Mart Gilber bezahlen." Much fonft wufte Diefer ben Burgern nach außen bin Recht zu verschaffen. 2018 1445 bem Burger Rurd Selmich, ber einen Bauerhof in Triglav befaß, 2 Bauern, Lorenz Rolbemange und Rurd Nagel, Pferde geraubt hatten, fette es der Rath bei bem Ritter bans Borke burch, bag fur ben Schaben Benuathuung versprochen und bie Wieberauslieferung ber Pferbe zugefagt wurde, "geschähe es nicht, fo wurde ber Rath ben lorenz Roldemange greifen laffen."

<sup>\*)</sup> Die Urfunde erhalt aber feinen Wiberspruch bes Raths gegen ben Kauf, wie es in Bruggemann's Beitragen jur Beschreibung von Bommern Th. 1. S. 39 beißt.

Bu Stadtschreibern wurden im Mittelalter gewöhnlich Geistliche genommen, weil sie des Schreibens kundig waren; so war der Priester, Magister Petrus Scher, welcher der Kirche mehrere Legate vermacht hat, 37 Jahr der Stadt beschworener "Sekretär und Scriver". Mitglieder des Raths gingen als Rathssendeboten nach auswärts, um auf Städtetagen und anderen allgemeinen Verhandlungen die Stadt zu vertreten. Die Greisenberger "Rathssendebaden" werden unter anderen erwähnt in dem großen Moltzahn'schen Lehnproccs vom Jahre 1490.

Es ist ichon früher gezeigt worden, daß die Stadt bei ihrer Gründung mit Lübischem Recht bewidmet worden und wahrscheinlich auch bald in den Besitz des Blutbannes gekommen ist. Das Lübische Recht gab dem Nathe die Besugniß, dasselbet selbstständig, den Bedürsnissen dem Nathe die Besugniß, dasselbet entsprechend weiter auszubilden, neue Satungen zu machen. Das in der Stadt gültige Recht, wie es hier ausgebildet war, ist in der sogenannten "Bursprake" enthalten, die im Anhange abgebruckt ist. Sei ist auffallend kurz und einsach, so daß sie wohl schon im Ansange des 15. Jahrhunderts aufgezeichnet sein mag. Noch in späterer Zeit 1557 hat der Rath sein Recht geübt und Bestimmungen über Gewalthätigkeiten gegen das weibliche Geschlecht getroffen.

So segensreich das Lübische Recht auf die Städte gewirft hat, indem es sie zu selbstiftändigen, unabhängigen Gemeinwesen machte, so hart und strenge waren doch seine Satzungen, berechnet auf ein hartes und rohes Geschlecht, dessen wildes Kraftgefühl nur durch strenge Strafen im Zaum gehalten werden konnte. Die Marterwerkzeuge in der Marterkammer des alten Rathhauses sind noch von älteren Leuten gesehen worden, und man machte nicht viel Umstände, zur Erpressung von Geständnissen die peinliche Frage anzuwenden. Um Rathhause, an den Thoren, an vielen Straßenecken waren Halseisen angebracht, denn der Pranger ("Kaak") war eine häusig angewendete Strase. Wer (nach der Greisenberger Feuerordnung) einen Feuereimer stiehlt, oder während der Feuersbrunst Habel anfängt, wird solleich mit dem "Kaake" bestraft.

Á,

Die Auszüge aus den Rathsprotokollen haben, wenigstens aus späterer Zeit, aus dem 16. Sahrhundert, einige Källe ausbewahrt, wo von dem Rath die Todesstrafe ausgesprochen und vom Scharfrichter vollzogen ist. So wurde Issed Bürkens, eine Prövnerin, die ihr neugebornes Kind ungebracht hatte, zum Feuertode verurtheilt und am Tage nach dem Pfingstsest 1562 "gebrannt" (verbrannt); hinze, ein Baldebuser Bauer, der viermal Ehebruch begangen und schon mehrere Male zur Staupe geschlagen war — denn streng wurde auf Sitte und Ehrbarkeit gehalten — 1594 hingerichtet; ein Mädden, Anna Luchts, am 8. November 1586 unter dem Galgen, an dem bereits ihr Vater wegen Diebstahls gehängt war, nach der surchbaren Bestimmung des lübischen Rechts, dessenden. )

An ber Regierung und Berwaltung der Stadt hatte die Bürgerschaft in der älteren Zeit gar keinen, oder wenigstens nur geringen Antheil. In wichtigeren Fällen scheinen bisweilen angesehene Mitglieder der Gemeinde zu Rathe gezogen zu sein. Im Jahre 1327 werden neben den majores de consilio (den Bornehmsten vom Rath, den Bürgermeistern,) auch majores de universitate, vielleicht die Vorsteher der Zünfte, erwähnt. In

<sup>\*)</sup> Das Lübische Recht wird noch seht in Greisenberg angewendet, boch ist sein Gestungskeis ein viel beschärafterer. Es gilt nur noch im Gebiete des Brivatrechts, so daß alle Bestimmungen, welche die öffentslichen und Communalverhältnise betressen, das Strafrecht und die dreichen der Gestundlichen Bestimmungen keine Gultigkeit mehr haben. Aber auch von den privatrechtlichen Bestimmungen sind biesenigen, welche den allgemeinen Grundsähen des alsgemeinen Landrechtes doer der neuern allgemeinen Gesehen widersprechen, nicht mehr anwendbar, auch ist ein großer Theil der ansanzlich gultigen und auch sehr incht mehr zur Answendung gestemmen. Diesenigen Rechtsgebiete, auf welchem das Lübische Recht jeht noch unbestritten und vorzugsweise gilt, sind das eheliche Guterrecht und das Inteslaterbrecht. Diese, sowie die übrigen sehr noch anwendbaren Bestimmungen des sehelchen, gelten auch gegenwärtig als principales Recht, während die bieselben detressen Regeln des A. Landrechte erst subsidat ers

Sahre 1321 wird zwischen ben Bürgermeistern, ben Rathmannen und ber ganzen Gemeinde von Greisenberg einerseits und bem Abt Arnold und bem ganzen Convent von Belbuk andrerseits auf bem Rathhause zu Greisenberg eine Verhandlung geführt; die Gemeinde muß also wohl, vielleicht durch die Zuustvorsteher, dabei vertreten gewesen sein. Dieselbe Formel: Bürgermeister, Rathmannen und ganze Gemeinde kehrt häusiger in Aktenstücken bes Raths aus dem 14. Sahrbundert wieder.

Es ift unzweifelhaft, wenn auch nicht ausdrücklich bezeugt, daß hier, wie anderswo, sich die Arbeitsgenoffen früh zunftmäßig aneinandergeschlossen haben, um ihre Gerechtsame zu schirmen. Doch werden erst spät, 1476 Zünfte: die drei Gewerke der Schuster, Schneider und Schniede erwähnt, die in diesem Jahre eine geistliche Stiftung begründen. Die ätteste ausgeschriebene Gewerksrolle ist die der Schuhmacher vom Jahre 1517, in welchem Bogislav X. ihnen ihre alten Privilegien bestätigt hat. Sie ist, wie die der Wollenweber, die etwa aus derselben Zeit sein mag, niederdeutsch abgefaßt. Jeder, der in die Zunft ausgenommen sein will, muß frei und nicht eigen sein, alle Jahr sinden zwei "Morgenspraken" statt (so genannt, weil die Bersamulung am Morgen statt sand); ein Rathömitglied muß babei zugegen sein").

Die vornehmste und zahlreichste Gilbe war in der früheren Zeit die der Kaufleute und Gewandschneider "als die mercatura seewärts noch etwas gegolten, und die Stadt durch die Schifffahrt nach Dänemark und Norwegen in Aufnahme kam; aber als die Stadt sich des beneficii des Flusses nicht mehr gebrauchen konnte, wandten sich die Bürger dem Ackerbau und der Brauerei zu, und so wurde eine Brauerzunft errichtet." So erklärt eine alte Nachricht aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts die Entstehung der Brauerzunft. Diese Zunft war ebenfalls sehr zahlereich, 50 Brauer versorgten aus ihren großen, besonders dazu

<sup>\*)</sup> Beiteres über bie Bunfte, über beren Ginrichtung erft bas 16. und 17. Jahrhundert genauere Renntniß geben, ift zu finden in Kapitel 12.

eingerichteten Brauhäusern Stadt und Umgegend mit Bier, welches damals das hauptgetränk war, und 40 andere Bürger betrieben, wie die Brauer klagten, heimlich dasselbe Geschäft. Grade hundert Jahre vor dem großen Brande, im Jahre 1558, war bei einem Schmied, der heimlich in der Nacht gebraut hatte, ein Feuer ausgekommen, welches 18 häuser in der langen Straße vom Chorhause an in Alse legte. Des Bierbrauens halber wurde hier auch viel Hopfenbau getrieben, und viele Wiesen und Alderstücke wurden zu "Hopfenhöfen" benutzt. Der Name ist noch sehr manchen Grundstücken verblieben, z. B. einigen Ackerstücken vor dem hohen Thore und einer Wiese im Lebbin. Auf der Lebbin. Auf der Reldmark hatten Greisenberger Bürger Hopfenhöfe, für welche sie dem Kaminer Stift eine jährliche Pacht zahlten. Auch die Mönche in Greisenberg beschäftigten sich mit Bierbrauen\*).

Im Mittelalter muß in ber Stadt nach bem Magftabe jener Beit Boblhabenheit, theilweise Reichthum geberricht haben. Gewerbe und Sandel murben bamals nur in ben Städten, nicht auf bem platten gande geubt, bie Bunfte hatten alfo, ba bas Land feine Bedurfniffe größtentheils aus ber Stadt bezog, einen größeren Arbeitsbegirt, wie jest. Fur die Ausdehnung und die Einträglichkeit bes handels und ber Fischerei auf ber Gee fprechen bie hoben Entschädigungefummen, welche bie Stadt vom Abte von Belbut und fpater von Treptow fordert, und welche bas Bericht als begrundet anerkennt. Als Beweise fur bie Boblhabenheit konnen auch die vielen geiftlichen Stiftungen tienen, bie in einem fpateren Abschnitte aufgezeichnet find; bier moge nur bes reichen Tuchmachers Beinrich Boghenhufen Ermähnung gefcheben, ber um bas Sahr 1350 ein in ber Abichrift noch vorhandenes Teftament machte, worin er faft Dreiviertel feines fur jene Beit bedeutenden Bermogens, beinahe 1500 Dart Pfennige fur die Rirche und nur 500 Mark fur feine Rinder: brei Gobne und

<sup>\*)</sup> Zum Brauen bes Bieres bebiente man fich neben bem Gerftenmalz haufig bes hafermalzes, ober man mifchte auch beibes.

zwei verheirathete Töchter, bestimmte. Das Geld hatte er ausgeliehen in größeren und kleineren Summen an Bürger der Stadt, an die Bürgermeister von Plathe und Regenwalde, bessonders aber an den umwohnenden Adel, wie Borchard v. Osten, Mandüvel, Lode, Dewitz, henning Woedtke, Lodeck? (oder Lobesde) in Zicker und andere.") Diese hatten die jährliche Rente, die früher an hoghenhusen bezahlt war, jetzt an die neuen Inhaber zu entrichten, falls sie es nicht vorzogen, die "Rente zurückzufaufen" das heist; das Kapital zurückzugeben.

Muf ben Bunften berubt im Mittelalter Die Bebrhaftigfeit ber Stadt. Rach ber Bunftrolle ber Schneiber foll jeder fich feinen eigenen Barnifd, Urmidienen, Badenell (Dickelhaube) und Rraut (Dulver) halten, chenfo foll auch nach ben Statuten bes Tuchmachergewertes jeber feinen eigenen Sarnifc baben, Diemand foll bei Strafe benfelben verkaufen, (auch bie "Burfprake" icarft bies ein), felbit die Wittme eines Meifters muß, fo lange fie im Berte ift, Tag und Racht einen Barnifch und Baffen bereit halten, um im Fall bes Aufgebots jofort einen Dann bemaffnen zu konnen; fie foll die Unkoften bafur tragen, als mare fie ein Mann. Die Heberichuffe aus ben Umteladen follen zur Unichaffung von grobem Geichut verwandt werden. Die Burgermeifter, welche in jeber Begiebung tuchtige, gange Manner fein mußten, führten im Kall eines Rrieges bie nach Bunften geordnete Burgerichaft. Um die nöthigen Ausgaben zu beden, die nicht aus bem Rammereivermögen beftritten werben tonnten, mußten bie Burger

<sup>\*)</sup> Lei dem Ausleihen von Geld wurde damals gewöhnlich die Form des Rentenfauss angewandt. Wer Kapital besaß, kausste dassurte ine jährliche Rente (reditus) in Haus, Land u. s. w. Die Rente wurde auf einen bestimmten Tag bezahlt. Besenders häufig wurde biese Form angewandt bei Anleiben, die bei einer Kirche oder einem Stift gemacht wurden, da die Kirche das Jinsennehmen als Wucher untersagte. Der Schuldner, der ein Kapital für eine bestimmte Kente "fauste" das heißt auslieh, hieß Berkaufer, der Gläubiger dagegen, der der Rente kaufte, und an den sie bezahlt wurde, Käuser. Manche Fälle der Art kommen im 7. Kapitel vor

fabrlich ben Schoft gablen, ber fich auf bas gange Bermogen, bewegliches und unbewegliches, erftrecte. Seber mußte babei auf's genauefte feine gange Sabe por bem Rath angeben, und mit welcher Strenge eine Berheimlichung beftraft wurde, erfieht man aus ter Burfprate. Für ten Chof war ein besonderes "Schotboof" vorhanden, und die fahrliche Ginforderung beffelben wurde nach ber Gitte ber Borfahren, Die nicht gerne eine Belegenheit, mo gegeffen und getrunken werden konnte, vorüber geben liegen, vom Rath burch eine Schoftofte gefeiert. Der Schof ift bis jum breißigfährigen Rriege gezahlt worden. Außerdem gehörten zu ten Einnahmen ber Stadt ber fahrliche Bins von ben Schlächter- und Baderscharren, bon ber Stattmage, bon bem Deichsel- und Bruckenzoll, ber an zwei Thoren, bem Rega- und Soben Thore, bezahlt wurde. Diefe lette Ginnahme mar im 17. Sahrhundert fo unbedeutend, daß fie gar nicht mit berechnet wurde. Friedrich Bilbelm I. veranlafte ben Rath, fie wieder in die Rechnungen aufzunehmen; fie betrug burchschnittlich 10 Thir. im Sahre. (Mit biefem fehr alten ftabtifchen Boll ift natürlich bie fpatere Accife nicht zu verwechseln, bie von bem großen Rurfürften eingeführt murte.)

Außerbem ruhten auf den Besitzern der Häuser verschiedene Berpflichtungen, die sich meistens auf die Sicherung und Vertheidigung der Stadt bezogen. Im Jahre 1474 befreite der Rath das Chorhaus gegen Abtretung des dazu gehörigen Ackers von allen bürgerlichen Lasten, als des Aufräumens der Stadtgräben, des Wachens, des "Thorsitzens", wie man in jener Zeit nicht sehr militärisch aber sehr gemüthlich das Wachestehen an den Thoren nannte, und des Burgdienstes. Die bestimmten fürstlichen Auhren, welche auf der Stadt lagen, wurden von den Bürgern reihum geleistet. Diesenigen, welche ihre Pferde dazu bereit halten mußten, hatten die jährliche Nuhnießung der dazu bestimmten Dienstwiese. Häusig bestagten sich die Greisenberger im 16. Jahrhundert wegen Uederbürdung mit den Proviantsuhren, die jährlich an das Hossager geschickt werden nußten.

Bon ben heftigen Rampfen in andern Stabten Pommerns

zwischen Rath und Zünften, welche Antheil an bem Stadtregiment zu gewinnen suchten, findet sich in Greisenberg in dieser Zeit keine Spur. So weit sich das Verhältniß zwischen Rath und Bürgerschaft erkennen läßt, scheint es ein friedliches gewesen zu sein. Ebenso macht auch das Verhältniß der Stadt zu der Kirche, welches anderswo bisweilen durch gewaltsame Auslehnung gestört wurde, den Eindruck der Einigkeit und des Jusammengehens. Erst nach der Reformation haben wir von heftigen Streitigkeiten zwischen Rath und Bürgerschaft zu berichten.

## Sechftes Kapitel.

#### Fortfetung des Regaftreites im 15. Jahrhundert.

Achtzig Sabre etwa batte ber Streit über bie freie Schifffahrt auf der Rega geruht, als er um die Mitte bes 15. Sahrhunderts (1449) mit verftartter Beftigkeit entbrannte. Un Die Stelle bes Belbuter Abtes war jest als offner Gegner Greifenberge bie Stadt Treptow getreten, Die icon feit langer Beit in bem halben Befit ber Muble war, welche früher bem Rlofter gang gehört hatte, ohne Zweifel im geheimen aufgereigt burch bas Rlofter, welches, wohl aus Scheu vor ber Erneuerung bes Bannes, es porzog, fich im Sintergrunde zu balten 1). Greifenberger, benen burch bie Biebererrichtung einer Steinfcbleuse aufs neue ber Weg in bie Oftsee gesperrt mar, wandten fich, wegen Berletung ihrer Privilegien und ber fruberen mit bem Abt vom Belbuf gefchloffenen Bertrage, 1449 flagend an Die Bergogin Maria, Die Wittme bes 1447 verftorbenen Bergog Bogislav IX., welche bie schwere Aufgabe hatte, im namen bes abwefenden Bergogs Erich, ber jugleich Ronig von Schweden, Norwegen und Danemark mar, bas unruhige Dommernland gu verwalten. Die Greifenberger flagten; fie waren lange Beit hindurch frei und friedfam mit ihren Schuten auf ber Rega und in die falfe Gee gefegelt, feit 30 Jahren aber feien fie ber freien Segellation von den Treptowern, Die den Aluf verpfählt und verbollwerft hatten, (burch Bauanlagen bei ber Muble und Schleuse) mit Bewalt beraubt, fo bag ihre Schuten und Schiffe verberben und verfaulen mußten zum großen Rachtheil ber Ginwohnerschaft.

Bur Untersuchung ber Beichwerben und gur Entscheidung bes Streits mar von ber Bergogin ein Berichtshof niebergefest worben, beffen Mitglieber, Graf Cherftein, ber Marichall Rord Flemming, Sans und Erasmus Borte, Ulrich von Dewit, mehrere Rathmannen von Bollin und Ramin - ber ebenfalls juin Richter ernannte Bifchof Flemming von Ramin war burch Die Berhaltniffe feines Bisthums abgehalten zu erscheinen auf ben Donnerstag nach St. Sirtus 1449 einen Rechtstag nach Treptow ausschrieben, wo beibe Parteien erscheinen follten, um ihre Unfpruche ju erweifen. Auf Befehl bes Ronigs Erich, ber inzwischen nachdem er feinen nordischen Thron eingebuft batte, 1449 nach Pommern gurudgefehrt war und felbft ben Begenftand ber Greifenberger Beichwerben, bie Schleufe, befichtigt hatte, wurde vor ber gerichtlichen Berhandlung noch ber Berfuch einer gutlichen Ausgleichung gemacht. Als berfelbe miß. lungen war, begann ber Procen: boch tam an bem feftgefetten Tage fein Urtheil ju Stande. Denn, mahrend die Greifenberger ihr Recht burch Borzeigung ihrer Privilegien\*) und burch lebendige Zeugen ermiefen, lieften es die Treptower an "vollfommener Berantwortung" fehlen und erlaubten fich fogar, "in ihrer eignen Stadt, mit verbrieflichem, unbescheibenem, frevelhaftem Ungehorfam gegen ben Konig" bas Bericht vor Beenbigung ber Berhandlungen zu verlaffen. Es murbe beshalb in bemfelben Sahre auf bem Rathhaufe ju Greifenberg ein neuer Rechtstag angefett, wo bas Endurtheil gefprochen werben follte. Die Treptower, ichon entschloffen, mit Gulfe ihres gebeimen Berbundeten, bes Abtes von Belbut, einen andern Beg einzufclagen, um ihre Unfpruche aufrecht zu erhalten, waren gar nicht gekommen, die Greifenberger bagegen erschienen mit ihren Privilegien und mit lebenbigen Beugen. Ginige von biefen waren felbst vor breifig Sahren als Raufleute und Bootsknechte mit ihren Schuten auf und nieber nach Danemark, Schweben

<sup>\*)</sup> Kamen, wie die Treptower sagten, mit ihren alten, verlegenen Brivilegien hervorgehumpelt. 2)

und Norwegen gefahren und hatten bort durch handel große Reichthümer erworben, andere hatten es noch mit Augen gesehn, daß an "dem Wasserhore" von Greisenberg, bei der Regabrücke, Schuten, Schiffe und Prahme lagen. Auf diese Beweise hin erkannte das Gericht am 16. December 1449 zu Gunsten Greisenbergs, sprach der Stadt das Recht der freien Benutzung des Flußes zu und verurtheilte Treptow nicht nur zur Wegrähmung der in der Rega angebrachten hindernisse, sondern auch noch in eine der Stadt Greisenberg als Schadenersatz zu zahlende Straffumme von 100,000 rhein. Goldgulden.

Die Treptower weigerten fich bem Rechtsspruch Folge ju leiften, und legten, ohne 3meifel im Ginverftandniß mit bem Abt. Appellation an ben Romifchen Stuhl ein, beffen Berichtsbarteit bamals alle weltliche zu überwuchern brobte. Doch maren ihre Bemühungen in Rom entweder anfänglich erfolglos, ober Die Greifenberger waren ihnen bereits guborgekommen. In bem Jahre 1450, wo Nifolaus V. ber fatholifchen Welt ein großes Subelfest ausgeschrieben und allen Glaubigen, Die andachtig an ben beiligen Stätten in Rom beten wollten, Ablag verheifen hatte, sind wahrscheinlich auch Abgesandte aus Greifenberg bortbin gewallfahrtet\*). Sebenfalls geschah es auf Andringen ber Greifenberger, daß Nifolaus V. ben Propft von Soldin in einem Schreiben vom 15. April 1450 beauftragte, Die Treptower burch firchliche Strafen jum Gehorfam gegen ben Ausspruch bes Berichts zu zwingen. Rurge Beit barauf erfolgte ein am 28. April 1450 ausgestelltes, ficher auch von ben Greifenbergern erwirktes Schreiben beffelben Papftes an ben Abt Johannes von Stolp und ben Bifchof henning von Ramin, worin biefe auf Grund einer ausführlichen Erörterung bes früheren Regaftreits und bes 1331 zwifchen Belbut und Greifenberg getroffenen Ub-

<sup>\*)</sup> Ueberhaupt scheint vielfach Berkehr nach Rom ftattgefunden ju haben, benn in Schöttgen und Kreisig S. 119, in einer Urkunde von 1451, heißt est: "wenn die Brokuratoren des Chors in Gr. jum Besuch ber Schwellen des heiligen Petrus und Paulus Greisenberg verlassen, sollen sie ihr Amt einem Anderen übertragen."

kommens bevollmächtigt wurden, den Abt, falls er sich weigere, den Bertrag zu halten, mit dem Bann zu belegen. Es mußten also Beweise vorgebracht sein, daß das Kloster sich in eine jenem Bertrage zuwiderlausende Betheiligung an dem Streite eingelassen datte. Der Abt von Stolpe überließ in einem Schreiben vom 9. August dem Bischofe von Kamin allein die Ausstührung, und dieser scheid dieser Berhandlung zu Kolberg, wo die Stadt Greisenderz durch den Magister Stange, in Greisenberger Urkunden dieser Zeit öfter als Meßpriester genannt, das Kloster Belbuk durch henrikus Barsekow vertreten war, (am 27. September 1450) den Abt, wenn nicht mit dem Bann belegt, doch damit bedroht zu haben 3).

Bald aber follten die Greifenberger, die der Erreichung ihrer Absichten so nahe zu sein glaubten, die Erfahrung machen, wie wenig Vertrauen auf die Gunst des heiligen Vaters zu seben sei.

Um hofe ju Rom trat ploglich jum Nachtheil Greifenberge eine Meinungeveranderung ein; die Androhung firchlicher Strafen burch ben Propft von Golbin erfolgte nicht, bagegen wurde ber Procef aufe neue aufgenommen und bie Greifenberger jur Berantwortung por bas geiftliche Gericht bes romifchen Stuhle citirt. Es ift nicht gang flar, wodurch die Umftimmung bes Papftes erwirkt worben ift. Nach einer Sage ift ber Abt von Belbut perfonlich in Diefer Angelegenheit in Rom gewefen4), und die Greifenberger haben später 1457 bei einer andern Berhandlung zu Rugenwalde bie Treptower beschuldigt, ben Papit durch ein faliches, mit dem Siegel ber Bergogin Maria verfebenes, Schreiben getäuscht zu haben, in welchem mehrere Richter, wie ein Borke und die Rathmannen von Belgard, als Mitglieder bes Gerichts genannt waren, Die widergesetlich nicht ju ben Situngen beffelben einberufen waren; Die Greifenberger hätten sich daffelbe in Rom ausgebeten und es auf einer von ber Bergogin beshalb zu Belgard angeproneten Verfammlung in Gegenwart ber Treptower vorgelesen; Maria habe bann erflart, bag mit ihrem Biffen und Billen ber Brief nicht ausgegeben fei, und daß es ben Berfaffern beffelben ichlecht hatte

gehen follen, wenn fie nicht mit freiem Geleit zu bem Tage ge-kommen waren.

Da sich nun die Entscheidung längere Zeit verzögerte, fchrieb Ronig Erich felbft einen merkwürdigen Brief an ben Papft, in welchem er trop des fehr bemuthigen und unterthänigen Eingangs: " odmodigfte (bemuthigfte) Ruffe juwer allerhilligften Bote, mit odmodiger Bewisinge aller Ere und Underdänigkeit 5)" aufs freimuthigfte ben Papft erfucht, die Appellation ber Treptower und bes Abts zuruckzuweisen und bas Urtheil bes weltlichen Gerichts zu bestätigen, um ben ganglichen Untergang ber beiben Städte ju verhindern. Aber ber Proceg por bem geiftlichen Gerichte nahm feinen Fortgang, am 2. März 1452 wurden die ftreitenden Parteien von Bedege, Propft von Kami., im Namen bes romifchen Stuhls aufgeforbert, von neuem ihre Privilegien vorzubringen. Der Proces ging burch brei Inftangen, und die Greifenberger murben mit ihren Rlagen abgewiefen. Sie berechnen felbst ihren Verluft fur Roften und Behrung auf 2000 rhein. Gulben, und eine noch vorhandene vom Rath von Treptow am 25. Juli 1455 ausgestellte Quittung beweift, baf fie vom geiftlichen Gericht verurtheilt worden find, "fur Roften Briefe und Behrung in Sachen ber Appellation" an bie Stadt Treptow 84 Dukaten zu bezahlen.

Obgleich die Greifenberger sich nicht weigerten, die auferlegte Summe zu zahlen, so waren sie doch nicht gewillt, ihr Recht jett ohne Weiteres aufzugeben. Da auf dem Rechtswege nichts zu erreichen war, so griffen sie zum Schwert, und es entbrannte jett zwischen den beiden Städten eine Fehde, die sich mehrere Jahre hinzog und dem Bohlstande beider großen Nachtheil brachte. Der umwohnende Abel parteite sich für und wider die Städte. Auf Seite Greifenbergs stand der Abel aus der Greifenberger Landvogtei, besonders der im Westen des Schwirsenischen Baches angesessen, die thätigste hülse gewährte aber

<sup>\*)</sup> Nach einem Rathsprotofoll im Treptower Archiv vom J. 1459 find genannt: Henning Knut, Klaus Knut, Konrad Bemern, filius ejus, Otto Swantes, Zilber Swantes, de Scharchow, henning Parlow,

Graf Albrecht von Gberftein, bamals noch als Befiger von Barkom") naber Nachbar Greifenbergs, welcher bie Treptower hafite und ihrer Stadt, wie biefe behaupteten, ben Untergang gefdworen batte.

Die Greifenberger und ihre Berbundeten fielen mit großer Macht in bas feindliche Gebiet ein, verheerten bie Dorfer mit Keuer und Schwert, brannten bie Muble in Gumtow nieber und trieben ben Canbbewohnern gange Beerben von Ganfen, Schafen und Ruben fort. Die Treptower übten naturlich bas Bergeltungerecht. Unterftutt burch "bie Bulfecohorten" bes Abtes von Belbut, erfchienen fie mit noch ftarteren Schaaren von Ruffnechten und Reitern in ter Morgenfrube por Sonnenaufgang fo ploblich und fo unerwartet vor bem Regathore von Greifenberg, bag fie bie Stadt fast überrumpelt batten, und bag ber Rubbirte, ber grade bie Beerde hinaustrieb, noch eben Beit hatte, burch ichnelles Vorwerfen bes Kallgatters am äußern Regathor bas Eindringen ber Feinde in Die Stadt zu verhindern. Die Treptower fielen nun aber in bie Gigenthumsborfer ber Stadt und in bie Besitzungen ihrer Berbundeten, rachten bie Unbilden, welche bie Greifenberger ihren Bauern gugefügt hatten, burch Raub und Brand an ben Unterthanen ihrer Gegner. bie armen Bauern hatten überhaupt bei berartigen Rehden am meiften zu leiben - und nahmen unter andern allein aus Rufahn 80 Pferbe fort. Konig Erich, ber immerfort bemubt gemefen war, ben Streit wieder vor bas weltliche Gericht zu giehn\*\*) und ibn gang ju beendigen, vermittelte ju Gorte 1455 einen Waffenftillftant, ber bis jum erfolgten Rechtsfpruch bauern follte. Aber er murbe nicht gehalten und bie Raubzuge nicht

Æ

be Teifin, Rlaus Barlow, be Milchar (Milchow), henning Guntersberg in flein Befow, Lupolt Troje, hans Troje, hans Bitftod, Ebel Luchte u. A. Balt. Stubien 1,2,36. —

<sup>\*)</sup> Welches erft 1605 an die Sepbebreds verkauft wurde. \*\*) Man ersieht dies baraus, daß Mahfe Borfe 1453 die Theil-nahme am Gericht in der Streitsache zwischen Treptow und Greifenberg verweigert, weil er lange nicht im fürftlichen Rath gewesen sei. Aus-

eingestellt. Berbundete ber Greifenberger, wie Drewes Muckerwite, hatten wieder, wie die Treptower zwei Sahre fpater flagten, in ihrem Cande "geschinnet, gerovet und gebrannt", und ein Pferd nebft Sattel und Schwert im Werthe von 100 Gulben fortgeführt, die Greifenberger hatten bem geschloffenen Bertrage zuwider den beftigsten Feinden Treptows bei fich Berberge gegeben, ja es jogar gedulbet, baf mahrend bes Baffenftillftanbes Treptower Burger, Die in friedlichen Geschäften in Greifenberg anwesend waren, in biefer Stadt von jenen Stragenraubern ausgeplundert wurden und einen Schaben erlitten, ber auf 1000 Mark geschätzt wurde; bie von ben Treptowern geforberte Auslieferung ber Friedensbrecher aber hatten fie verweigert; endlich waren fie mit ihren Bundesgenoffen nach Rolpin gezogen und hatten von bort 500 Bienenftoche (ein Beweis, wie fleifig noch in jener Zeit die Bienenzucht in Dommern betrieben murbe) und eine goffer Maffe von Rorn, Gerfte und hafer fortgenommen. Die Treptower berechneten ben gefammten "Schaben, Schinn und Rof" auf 60,000 rhein. Bulben.

Bei der Erbitterung, die zwischen den beiben Parteien herrschte, von denen jede im Rechte zu sein glaubte, mußten auch die Berhandlungen vor dem Hofgericht in Rügenwalde, wo beibe Städte 1457 ihre Beschwerden in einer aussührlichen Darstellung vorbrachten, erfolglos sein. Erich schieft die beiderseitigen Beschwerdeschriften nach Greifswald, um sich von der dortigen Juristensaultät belehren zu lassen. Diese hatte denn dann auch pro Greisenderg contra Treptow gar herrlich respondiret, aber die Treptower blieben contra sententiam der Greisswalder bei ihrer Appellation an den römischen Stuhl, übten das Faustrecht weiter und versagten sogar einmal dem Könige Erich 1458 den Einlaß in ihre Stadt, weil er sie gegen Greisenberg und Stargard, mit dem sie auch in Kehde lagen, nicht ischen wollte.

-Die Streitigkeiten dauerten mit Unterbrechungen noch längere Beit fort, bis es endlich Bogislav X. gelang, einen Vertrag zu Stande zu bringen, der beide Städte einiger Maßen befriebigte. Der Fürst kam 1488 selbst nach Greifenberg, fuhr auf ber Schute bes Burgermeifters Cantbrecht von Greifenberg ben Aluft binunter, um die Schiffahrt auf der Rega und die Treptower Schleufe felbft in Augenschein zu nehmen, und brachte es noch in bemfelben Jahre, Donnerstag por Simon und Juda, nach langeren Unterhandlungen babin, daß Burgermeifter und Rath und bie Bevollmachtigten ber Gilben und Gewerke von beiben Städten auf folgende Bedingungen einen Frieden ichloffen: Die Treptower follen das Recht haben, ben Blug fur ihre Muble zu benuten, aber ben Greifenbergern foll zu allen Beiten bie Segellation auf ter Rega frei und ungehindert fein; beshalb follen die Treptower bis Johanni fommenden Jahres eine Schleufe bauen, ebenfo wie bie zwifchen Lubect und Lauenburg ift, fie auf ihre Roften im Stande erhalten und ben Greifenberger Schiffen öffnen; außerbem wird ben Breifenbergern berftattet, am Safen\*) ein Saus zu erbauen, um ihre Guter und Gerathe bort aufzubewahren, Burger und Ginwohner ber Stadt Greifenberg, boch nicht Fremde burfen ihre Baaren gollfrei burch Treptow bringen; dafür follen die Greifenberger jährlich mit 25 Bagen bolg und Steine fahren, wenn am hafen gebaut werden foll; Raub, Brand und Mord foll fur immer aufhören, und ber Buwiderhandelnde 10,000 rhein. Gulben Strafe gablen.

Die Treptower erfüllten ohne Zögern die wichtigste Bestimmung des Vertrages: sie ließen nach Beseitigung der alten
Steinschleuse durch einen Meister hinrik aus Lübeck eine neue
nach bem Muster der zwischen Lübeck und Lauenburg befindlichen
errichten, und die Greifenberger, welche nicht faumten, zum fest-

<sup>\*)</sup> Bahrend bieses Streites ober furz vor demselben (zwischen den Jahren 1445 und 1457) hatten die Kolberger aus Miggunft die alte Mundung der Nega und das alte Tief mit gewaltsamer hand versenkt, unter dem Borgeben, daß baffelbe sich auf dem Grunde des Kaminer Siffs befande. Die Stadt Treptow ließ darauf mit hulfe des Abtes von Belbut das jezige Tief über einige Morgen mit schwerer Arbeit graben. Ohne Zweifel aus Nücksicht darauf wurde den Greisenbergern in diesem Bertrage Steinsuhren zum Hafenbau auferlegt. Heinze: Der Casenort Regamünde, balt. Stud. 18,1.

gesetzten Termin, dem Johannistage des folgenden Jahres, mit zwei Prahmen sich einzustellen, sanden die neue Schleuse schon fertia.

Doch mar es gut, daß ber Bergog gur Eröffnung berfelben wieder in Person erschienen war, denn als der erste Prahm binburch geben follte, brachen neue Dighelligkeiten aus. Greifenberger legten fich wieder, wie Die Treptower fagten, auf ihr Schnorfen und Dochen", fie verlangten Die Abnahme bes oberen Schleufenbalkens, der fie jedesmal zwang, ihre Maftholzer nieder gulegen. Gin Ebelmann aus bem anfehnlichen Gefolge bes Bergogs unterftutte ihre Forderung durch bie Meußerung, daß Die Schleuse jener zwischen Lubeck und Lauenburg nicht abnlich fei. Da trat ber Meifter hinrit bervor, fein Bert zu vertheidigen. "Bas fagt ber Mann? Benn Diefe Schleufe nicht gebaut ift, wie die zwischen Lubeck und Lauenburg, und ein Ragel baran fehlt, jo will ich meinen Ropf laffen." " Bnadiger Berr, erwiderte jener, der Balten muß fort, wo die Schuten mit ben Mastbäumen durch follen." Der Herzog trat auf die Seite des Meisters und fertigte ben Fürsprecher mit ben Worten ab: "Das verstehft Du nicht; wenn ber Balken wegkommt, kann bie Thur das Baffer nicht tragen." Den Greifenbergern aber fagte er: "wenn ich in eine Stadt mit meinen Rriegsleuten einzieben will, und die Thore der Stadt find zu niedrig, fo muffen die Deinigen die Spiege nieberlegen, fo konnt auch ihr Greifenberger wohl eure Mafthölzer vor bem Schleufenbalten fenten".

So mußten sich benn bie Greifenberger bequeunen, ihre Masthölzer niederzulegen, und zweimal in Bogislau's Gegenwart zur Probe mit ihren Prahmen auf und niederfahren. Ein zweiter Neceß, in dem Sahre 1489 geschlossen, bestätigte den ersten, und ein halbes Sahrhundert herrschte jest Friede zwischen den Städten.

In der Zeit biefer Kampfe, einige Sahre uach dem mislungenen Versuche der Treptower, Greifenberg durch einen unvermutheten Ueberfall in ihre Gewalt zu bringen, entging unfere Stadt nur durch einen glücklichen Zufall einer ähnlichen Gefahr, bie ihr von einem andern Feinde bereitet wurde.

Begen Rolberg, welches feit langerer Zeit ichon bem Bergoge, wie bem Bifchofe und bem Bannftrahl getrott hatte, jog Dinnies v. b. Diten mit einer vom Bergoge, bem Bifchofe und bem Abel aufgebrachten Schaar von fechegehnhundert Reitern und vielem Fuftvolf, um die Stadt burch einen nachtlichen Ueberfall in feine Bewalt zu bringen. Aber burch ben mackeren Burgermeifter bans Schlieffen, ber noch rechtzeitig von ben Bachtern benachrichtigt war, daß die Feinde im Begriff waren, auf Strickleitern die Mauern zu erklimmen, und durch bie entschloffene Burgericaft, welche Sans Schlieffen felbit, mit bem Rufe : "up Rind Babes, ber Biend is vor bem Dor" burch bie Gaffen reitend, aus bem Schlaf erweckt hatte, murbe ber Berfuch vereitelt, die Niedergeftiegenen erschlagen, und die noch Unklimmenden mit Steinen und Stangen gurudgetrieben, mahrend herzhafte Beiber Fluthen fiedenden Bieres, bas eben in ber Nabe bes Thores in ber Morgenftunde gebraut murbe, ben Sturmenben in's Geficht gegoffen. Go mußten die Angreifer fchimpflich gurudweichen, und viele von ihnen ertranten, ba bas Gis unter ihnen zusammenbrach (es war im December), in ber Perfante.

Nach biesem Ereigniß, so erzählt Rudolphi in seiner schon oben erwähnten Chronik, "zog Dinnies v. d. Osten, des Morgens auch vor Greisenberg, mit welcher Stadt die Osten oft Sagd hatten; er gedachte sie zu überrumpeln, aber durch eine Magd, welche die Küse verschlasen hatte, (soll doch wohl heißen: die Zeit des hinaustreibens der Kuhheerte, es kann also nicht gut im Winter, unmittelbar nach der verunglückten Kolberger Expedition geschehen sein), wurde er entdeckt, da er denn nicht allein mit Schimpf, sondern auch mit Verlust etlicher der Seinigen, die unter dem Regathor durch das Fallgatter erdrückt wurden, abziehen mußte."

Die Erzählung Rudolphi's, ber in ber zweiten Salfte bes 17. Sahrhunderts lebte, scheint auf einer Sage zu beruhen, die heute noch von alteren Leuten mit geringen Beranderungen und einigen Bufagen erzählt wird. Ein Burgermeister ber Stadt, so lautet die Sage, hat sich von Dinnies v. d. Often bestechen laffen, ihm die Stadt zu verrathen. Die Feinde lagern in großer An-

gahl verftectt hinter bem Galgenberge, um, wenn ber Rubbirte in der Krube feine Beerde hinausgetrieben hat, burch bas Regathor, die Stadt einzudringen. Aber eine Magd, welche ihre Rube ber Sauptheerte nachtreiben will, bemerkt bie Feinde, Die fich eben erhoben haben, um fich ber Stadt zu bemächtigen, macht garm, und die Burger haben noch eben Beit, bas Thor zu verichließen. Die Stadt wird barauf von ben Reinden berannt, aber die Treptower tommen noch rechtzeitig gur Gulfe, und von diefer Zeit an haben beibe Stadte daffelbe Recht. verrätherische Burgermeifter aber wird enthauptet oder mit Pferden auseinandergeriffen, und bie einzelnen Theile des Rorpers in ben Ringen befestigt, die als Beichen des Blutbannes oben in ben Thorgangen angebracht find; ber fteinerne Ropf an ber Aufenfeite bes Steinthors foll bamals bort eingemauert fein, um bie Erinnerung an Die Beftrafung bes Berrathers bei ben Nachfommen zu erhalten. - Urfundlich ift über Die Sinrichtung eines Bürgermeiftere nichts aufbewahrt.

# Siebentes Rapitel.

#### Rirche und firchliches Wefen, geistliche Gefellschaften, Armenanstalten im Mittelalter.

Die Macht, welche im Mittelalter die größte herrschaft über die Gemüther der Menschen ausübte, war die Kirche. Burben auch durch sie in jener Zeit die ewigen Wahrheiten des Christenthums dem Bolke nur durch eine Unzahl von äußeren Gebräuchen vermittelt, haftete ihren Priestern selbst auch viel von dem Rohen und Neußerlichen an, welches der ganzen Zeit eigen war, so wirkte sie doch auch in dieser Gestalt segensreich auf ein wildes, troßiges Geschlecht, und oft beugte sich ihr rohe weltliche Gewalt. Wie überhaupt das Leben der Menschen damals mit der Kirche aufs engste verstochten war, so war es auch in Greisenberg von kirchlichen Beziehungen durchdrungen. Eine ausführlichere Darstellung der kirchlichen Verhältnisse Greisenbergs wird dies zeigen.

Dieser der Kirche ergebene Geist äußerte sich zunächst in dem Bestreben, die Stadt durch Rirchen und Kapellen zu zieren. In unserer Stadt wurden im Laufe der ersten Sahrhunderte folgende Gebäude ber Art errichtet:

#### 1. In ber Stadt:

1) die Marienkirche, zu Ehren ber Mutter Gottes erbaut,\*) welche, gleich bei der Gründung der Stadt angefangen, um 1300 in ihren Haupttheilen bis auf den Thurm vollendet gewesen zu sein scheint. Deshalb sinden sich auch unter den vielen frommen

<sup>\*)</sup> Für die Beschreibung ber Marienfirche ift naturlich benutt; Ruglers pommeriche Runftgeschichte. Balt. Stud. 8, 1 S. 71.

Stiftungen bes folgenben Sahrhunderts nur wenig Legate für ben Bau ber Kirche. Das Langhaus mit seinen zwei gleich hohen Seitenschiffen, mit welchen es unter einem Dache steht, ist wohl als der älteste Theil der Kirche anzusehn, und mit der Aufführung der sublichen Mauer mag der ganze Bau begonnen sein. Dafür sprechen die sehr seltenen, aus Weinranken bestehenden, reliefartig erhöhten Verzierungen des Frieses unter dem Kirchendache und unterhalb der Fenster, auch noch an der Nordseite des hauptgebäudes in der jetzigen Bibliothek erkennbar, welche einer älteren Zeit angehören.

Die Nordseite hat eine andere Verzierung, die untere, unterhalb ber Tenfter, fehlt hier gang. Die einzelnen, kleineren Unregelmäßigkeiten im Bau ber Fenfter erklaren fich wohl baraus, daß verschiedene Meifter den Grundplan felbitftandig ausgeführt baben. Bunadit mag in weiterer Ausführung bes anfänglichen Planes, ber Chor hingugekommen fein, ber benfelben Fries aus burchbrochener Arbeit hat, wie ber Thurm. Diefer ift zulett, vielleicht um die Mitte des 14. Jahrhunderts, gewiß noch vor ber Errichtung anderer firchlicher Gebante, wie ber Gertrudenfirche, bie por 1388 ichon geftanden hat, erbaut worben. fpringt auf ber Beftseite ber Rirche frei vor, hat aber, wie man beutlich aus bem unfertigen Buftanbe ber beiben Sauptwände ber Rirche am Beftente erfennt, nach tem anfänglichen Plane ber Gesammtbreite ber Rirche entibrechen, mahrscheinlich also in zwei Spiten auslaufen follen. Ueber bem westlichen Portal, fo wie an ber Nord- und Gudfeite bes Thurmes, find aus Stein gebilbete Menschenköpfe eingemauert, zehn an ber Babl, von benen bie beiben äußeren durch das Fehlen bes haarwulftes auffallen, welcher bei ben andern zu erkennen ift. Gine alte Boltofage berichtet, baf biefelben zum Gedachtnig ber bei bem Bau bes Thurmes perunglückten Arbeiter eingemauert feien. Der Thurm bat früher eine andere Geftalt gehabt, wie jest; auf der fteinernen Grundlage erhob fich ein Solzbau zu bedeutender Sobe, von dem burch ben Blit, ber auch die Rirche beschädigte, ein Stud berunter gefclagen wurde; nach bem Brande wurde er bedeutend niedriger in feiner jegigen Beftalt aufgebaut. -

Im Innern erheben sich 6 Pfeiler, 3 auf jeber Seite, die einst bas bei dem großen Brande bis auf ein Stück über dem nördlichen Seitenschiff vernichtete Gewölbe trugen, sie sind achteckig, und wie die Spisbögen, einsach und nüchtern, aber sie machen in ihrer Nacktheit und Schmucklosigkeit, den Eindruck des Ernsten und Dauernden, wie die Kirche überhaupt, welche wohl verdiente, aufs neue mit einem Gewölbe verseben zu werden.

Der Orgel geschieht querft im Jahre 1486 Ermahnung. Cbenjo einfach und ichmudlos, wie bas Innere, ift bas Meuftere berfelben bis auf die Oftfeite bes Chors, wo die Mauerflache des Giebels durch geschmachvolle Kensterblenden verziert ift. Die gablreichen, jest meift vermauerten Gingange gur Rirche maren in der katholischen Beit fur die Beforgung ber vielen Altare, von benen gleich die Rebe fein wird, nothwendig. Der fübliche Unbau ber Rirche, die jetige Gafriftei und Bibliothet, in ber tatholifden Beit die "Gerbefammer" (mo bie gum Gottestienft nöthigen Gerathe und Gemander aufbewahrt murben) und eine Rapelle ber Jungfrau Maria enthaltend, war icon 1426 porhanden, der Anbau auf der Nordseite, wo fich die Rlemmingsche Begrabningtatte befindet, mar ebenfalls eine Ravelle ber Maria. Sie wurde im Jahre 1498 fertig, und ber Bifchof von Ramin, welcher allen, Die bei bem Bau hulfreiche Sand leiften, Bucher, Lichter. Mefigemander ichenken murben, einen Ablag von 40 Tagen perfprochen batte, weihte fie felber in bemfelben Sahre feierlich ein und feste fest, bag ber Tag ber Ginweihung in jedem Sahre Gin besonderes Berbienft um feftlich begangen werben follte. Die Bollenbung hatte fich ber Burgermeifter Cantbrecht erworben. Unter ben vielen Legaten, welche ber reiche Tuchmacher Soabenhufen ber Rirche vermacht hatte, waren auch 100 Mart bestimmt jur Anfertigung von Kenftern, bas heißt ohne 3weifel, jur Berftellung von bemalten Glasfenftern, welche zu einer katholischen Rirche nothwendig find, um bas heilige Schauerbunkel gu erzeugen, welches fo machtig auf die Ginbilbungefraft ber Menfchen einwirft. Ginzelne ber gemalten Glasfenfter icheinen felbit ben großen Brand überftanden zu haben, benn noch am Ende bes porigen Sahrhunderts find einige porhanden gewefen.

2) Die Kapelle zum heiligen Geift, in ber Nähe bes Regathord. Bei ber Kirchenvisitation von 1594 wurde bestimmt, sie sollte nicht verwüftet, sondern für kunftige Ausbesserungen der Hospitäler geschont werden.

3) Die Rlofterfirche (f. unter Rlofter).

## 2. Außerhalb der Stadt:

1) Die Rapelle jum heiligen Georg.

- 2) Die Gertrudenkirche, 1388 zuerst erwähnt, welche vor dem hohen Thore lag. Im Sahre 1594 wurde dem Rath erlaubt, dieselbe zum Ban eines neuen Pastorenhauses und zu Ausbesserungen der Marienkirche niederzureißen. Doch hat das Gebäude noch lange bestanden. Im Sahre 1615 fordern die Bürger vom Rath die Ausbesserung und Erhaltung berselben, und mehrmals werden kleine Gelostrasen dazu verwendet. Auch sollte dort nach einer Bestimmung von 1594, ebenso wie bei St. Georg, ein Kirchhof eingerichtet werden. (Ueber die Lage der Kirche und den "Tatrenhof" f. Kap. 4.)
- 3) Die Kapelle St. Jacobi auf bem Köpkenberge, 1476 als neu begründet erwähnt 1).
- 4) Die Kapelle jum heiligen Rreuze, beren Lage sich nicht bestimmen läßt. Die beiben zuleht genannten waren wohl nur kleinere Gebäube.

Der erste Geistliche ber Stadt führte ben Namen Plebanus, unter ihm stand der Kapellan. Außer diesen beiden gab es noch eine große Anzahl von Meßpriestern, die in kirchlichen Dingen dem Plebanus zum Gehorsam verpstichtet waren. Es machten nämlich in jener Zeit häusig fromme Menschen Stiftungen an Kirchen und Klöster, damit für ihr oder ihrer Angehörigen Seelenheil an bestimmten Tagen Messen gelesen würden, denn man glaubte, daß die Seele dann eher vor Gott Gnade sinden, eher aus dem Zustande des Fegeseuers, den man sich zwischen dem diesseitigen Leben und dem Jenseits dachte, erlöst werde. Das Patronat solcher Stiftungen behielt der Stifter gewöhnlich sich und seiner Familie vor, oft ging es nach Aussterben derselben an geistliche Gesellschaften, oder an den Rath der Stadt

über. Die Priefter, welchen das Meffelesen oblag, hießen Megpriefter (Bifarien). Sie lafen ihre Meffen fur bas Geelenheil ber Stifter und jum Lobe gewiffer Beiligen gu beftimmt vorgefcriebenen Zeiten an Nebenaltaren in ben Rirchen und erhielten bafur bie von bem Stifter ber Bifarien ausgesette jahrliche Unfere Marientirche enthielt eine große Ungahl von folden Rebenaltaren mit einer Ungahl von Stiftungen. eine Borftellung von ber Bahl ber Altare und ber Ausbehnung ber Stiftungen zu geben, find fie bier, fo weit fie zu ermitteln find, die Stiftungen nach ben Rirchen geordnet, aufgeführt. ber Marienkirche werden folgende Altare genannt: brei Altare bes beiligen Leichnams, ber Altar ber beiligen Ratharina, ber heiligen Anna, ber Jungfrau Maria bor bem großen Chor, bes beiligen Kreuzes, bes heiligen Andreas, Petri und Pauli, ber 10000 Ritter, ber Frühmeffen - Altar, außerdem ber Altar ber Maria in ber fublichen und zwei Altare ber Maria in ber nördlichen Ravelle. hiernach waren in ber Marienfirche und ihren Rapellen 14 Altare gemefen, boch ift es nicht unmöglich, baf einige ber genannten Beiligen, namentlich die beilige Unna und die beilige Ratharina, gufammen einen Mtar gehabt haben, ba an manchen Altaren bismeilen zur Ehre verschiebener Beiligen gebetet murbe. Altare maren an ben Banben ber Rirche und in ben Geitennischen aufgestellt, über welchen ber Umgang fich befindet. bie übrigen Rirchen, felbst bie fleineren Rapellen, waren mit mehreren Altaren berfeben.

Die Bifarien ber einzelnen Rirchen find folgenbe:

#### In ber Marienfirche:

- 1) Die älteste, welche nur nebenbei erwähnt wird, ist für bas Seelenheil eines Ritters Brunward gegründet, und muß schon vor dem Jahre 1300 bestanden haben.
- 2) Eine Vikarie zur Ehre bes heiligen Kreuzes, 1333 von bem Greifenberger Rathmann Bopke gegründet, welcher eine bis bahin an die Stadt Kolberg zu zahlende jährliche Rente von 20 Mark Pfennigen abgelöft und mit Beiftimmung des Raths auf die Greifenberger Steinmuhle übertragen hatte. Der Vikar

1

hatte seine jährliche Rente von 20 Mark aus dieser Mühle zu erheben. Der Nath wurde nach dem Tode des Stifters Patron der Vikarie.

Bon bem Grunder berfelben waren noch andere Stiftungen jum Bau ber Kirche und zur Erhaltung ber Armenhauser gemacht worben.

2) Eine Vikarie, von der Brüderschaft bes heiligen Leichnams 1375 mit einem Kapital von 950 Mark begründet, dessen

Patronat ber Bruberfchaft gehörte.

3) Zwei Bikarien mit 200 und 400 Mark, von bem Tuchmacher Hoghenhufen um 1350 begründet. Eine berfelben war für sein eignes Seelenheil bestimmt, um seinen Tobestag jährlich mit Bigilien, Lichtern und Spenden an die Armen feierlich zu begehen.

4) Die Bikarie der heiligen drei Könige, vergrößert durch 16 Mark jährlicher Pacht, die ein "Knecht" (Knappe), Tydecke Mund aus dem Dorfe Rühnow, an zwei Rathsherrn in Greifenberg 1399 für 200 Mark verkauft hatte. Die Rente wurde aus mehreren höfen in Rühnow erhoben. Patron war der Rath.

5) Eine Vikarie von dem Bürgermeister Hans Halfribber 1419 auf ansehnliche, aus der Regamühle zu erhebende Pächte begründet, die er in Kolberg abgelöst hatte (f. den Anhang über die Mühlen).

6) Eine Bikarie in ber füblichen Kapelle, von zwei Frauen, Elisabeth, hermann Kleynen's Wittwe, und Ghese, Petri Werner's Gattin, mit 18 Mark jährlicher Einnahme 1426 gestiftet. Derfelben Vikarie und zu Ehren bes heiligen Johannes vermachte

7) ein Priefter, Gregorius Bifcher, fein Saus mit fammt-

lichem Sausgerath und 6 Mark jahrliche Rente.

8) Eine Bikarie am Frühmeffen-Alkar mit 32 Mark jährlicher Einnahmen, 1432 vom Priefter Johann hegher und dem Rathmann Johann Mirow begründet. Das Patronat follte ben Kamilien verbleiben.

9) Die schon vorhandene Bifarie ber heiligen Ratharina wurde 1442 von zwei Brüdern, Nifolaus und Johannes Land-

mann, mit neuen Einnahmen von 18 Mark jährlich ausgestattet und dann in zwei zertheilt, von benen die eine nach Treptow verlegt wurde. Die Einnahmen derselben flossen zum Theil aus drei Lebbiner Hufen. Ueber diese und über die Bikarien 10) des heiligen Martin, 11) des heiligen Bartholomäus und 12) des heiligen Johannis ist der Anhang über Lebbin nachzusehen.

13) Die Bikarie der 10,000 Ritter am Altare der 10,000 Ritter. Das Patronat war bei den Bürgermeistern und den Borstebern der Brüderschaft der 10,000 Ritter.

14) Gine zweite Bifarie an bemfelben Altare, vom Rammerer

Lubete 1520 geftiftet.

15) Eine Bikarie der Maria vor dem Chor, 1486 begrundet, die nur einem Bikar übertragen werden sollte, ber auch bie Orgel spielen konne.

16) Eine Bikarie, von bem Stadtschreiber Petrus Scher

1438 für feiner Mutter Seelenheil gegründet.

17) Gine andere Bikarie des heiligen Leichnams, vom Stadtschreiber Parsow gestiftet, mit 40 Mark jahrlicher Einnahmen.

Außer biefen werden ohne nabere Angaben noch erwähnt:

18) Die Bikarie des heiligen Nikolaus, 19) eine zweite des h. Martin, 20) der h. Elifabeth, 21) des h. Andreas, 22) d. h. fünf Bunden, 23) eine Vikarie, von der die Vorsteher des Kalands Patrone waren.

24) Ueber die Bifarie der Rungen, ju Ehren der h. Anna

begründet, f. ben Unhang über Gorte.

25) Eine Bifarie von bem Burgermeifter heinrich Cantbrecht, 1493 fur ben Rufter geftiftet.

26) Eine Vitarie ber h. Barbara und Dorothea. Das Patronat war bei bem Rath 2).

# In ber Gertrubenfirche, in welcher mehrere Altare waren:

1) Die Bikarie zur Ehre der heiligen Katharina, 1388 vom Rathmann hoppe gegründet.

p

2) Die Vikarie der 11,000 Jungfrauen, von Nicolaus Loppenow gestistet 3). Das Patronat war bei der Familie.

#### In der Rirche Jakobi.

Die Vikarie der drei Gewerke, 1476 in der neuen Kapelle Jacobi gestiftet. Das Patronat war bei den Altermännern der drei Gewerke. Nach der Resormation haben die Gewerke die dazu gehörigen jährlichen Einkunste im Betrage von etwa 5 Mark hundert Jahr nach Willkuhr einem der angestellten Prediger oder einem Studirenden aus Greisenberz verliehen, bis es Sitte wurde, dieselben nur an Studirende zu geben. Jeht werden die geringen Einkunste zu Schulzwecken verwandt 4).

## In ber heiligen Beiftkapelle:

Zwei Bikarien, wovon die Kalandsbrüder bas Patronat hatten 5).

## In ber Rapelle bes heiligen Rreuzes:

1) Eine Bikarie von Jakob Bide, Pleban in Görke, 1492 begründet, mit 2 Gulben jährlicher Rente, welche hans Steinwer auf Schwesson gablen mußte 6).

2) Eine Bikarie zu Ehren ber Maria, welche von Konrad Kartlow und mehreren Greifenberger Burgern 1403 an einen

Vifarius verliehen murde?).

3) Ein Beneficium von 8 Mark, neu fundirt 1493.

## In ber St. Georgefapelle:

Gine Bikarie, zur Ehre Gottes, ber Maria und bes heiligen Georg begründet (noch 1543 an einen Priefter verliehen.)

Auch firchliche Stiftungen anberer Art finden fich in großer Anzahl. So vermachte Petrus Scher der Kirche 1438 eine Anzahl für jene Zeiten werthvoller Bücher für die Bibliothek, (f. unter Bibliothek); die Mühlenherrn, Kämmerer Manduvel und Rathmann Klaves Kolle, ichenkten mit dem gesammten Mühlenpersonale "Bescheider und Mühlenkindern" eine Krone, auf der zu Ehren der heiligen fünf Wunden fünf ewige Lichter brennen

follten; jeder ber Stifter verpflichtete fich, in jedem Sahre eine beftimmte Summe fur Bachs zu geben. Undere Stiftungen waren gemacht, um das Sakrament mit größerer Keierlichkeit über die Strafe zu tragen. Die bedeutenofte von allen machte Benning Witte, Priefter ber Raminer Diocefe, im Jahre 1451, vermuthlich ein Greifenberger, welcher gur Berberrlichung bes Gottestienftes mit einer Summe von 1800 Mark Binkenaugen Pf. ben in Greifenberg ichon vorhaudenen Chor (bas Chorhaus wird icon 1398 erwähnt) bedeutend erweiterte. Gine bestimmte Unzahl von Beiftlichen, welche lefen und fingen fonnen, foll von ber jährlichen Rente unterhalten werben, fie follen ben Namen domini chorales führen, ichwarze Barette tragen, burfen fich aber nicht domini Capitulares nennen, fein Kapitel bilden und feine Burben unter fich errichten, bamit nicht etwa ohne Beiftimmung des Bijchofe aus der Parochialfirche eine Kollegigtfirche werde; im Fall, daß fich nicht eine genügende Ungahl von Beiftlichen findet, welche lefen und fingen konnnen, foll ein Theil ber Einnahme an bie Armen vertheilt werben, aber nicht an bie Spitaler, für bie bereits hinlanglich geforgt fei 8).

Dieselbe froume Gesinnung, die so viel Stiftungen für die Kirche veranlaßt hatte, rief auch eine große Anzahl von geistlichen Gesellschaften hervor, welche auch in Pommern Ende des 13. Jahrhunderts eingeführt wurden. Jene Bikarien nämlich waren nur für das Seelenheil einzelner Bemittelter gestiftet, um nun auch für die Armen Sorge zu tragen, die nicht in gleicher Beise für ihrer Seelen Seeligkeit Stiftungen machen konnten, bildeten sich Genossenschaften, um zusammen für das Seelenheil der Mitglieder oder deren Berwandte und Vorfahren beten und Messe lesen zu lassen. In Greisenberg bestanden solgende derartige Gesellschaften:

1) Der große Kaland\*), ber um die Mitte bes 14. Sahr-

<sup>\*)</sup> Die Gesellschaft soll ihren Namen bavon erhalten haben, daß fie anfänglich ihre Jusamenkunste am erften bes Monats (an den Kalenden beffelben) hate, dech wird bas Wert auch abgeleitet von dem Jesanstichen "Kalla" zusammenrufen. Wilda: Das Gildewesen im Mittelalter. S. 270.

hunderts hier begründet wurde. Er bestand aus einer großen Angahl von Beiftlichen und Laien jedes Standes, barunter auch Frauen und Bittwen. Die Mitglieder waren nicht blog aus Greifenberg, fondern auch aus der Umgegend, 3. B. aus Plathe. In jedem Sahre hatten fie in bem oben erwähnten Ralandshause zweimal ihre Busammentunfte. Gie gogen zuerst in Procession mit Bachetergen durch die Straffen, liegen Meffen lefen und Almofen austheilen und feierten bann ihr Bufammenfein burch einen Schmaus, bei welchem auf bas Wohl ber todten Brüder tüchtig gegeffen und getrunken murbe. Die Migbrauche, Die fich babei einschlichen, und die Veranlaffung gaben, daß man von einem liederlichen Menschen fprichwörtlich fagte, "er talenbert bie gange Boche" werben auch in Greifenberg nicht ausgeblieben fein. Un feiner Svite ftanden Rammerer und Defane, er hatte bas Patronat über mehrere Vifarien. Auch mar er mit verschiebenen Stiftungen bedacht worden. 3. B. hatte bas Gefchlecht ber Gleben in Lubzow im Jahre 1400 ibm und feinem bamaligen Defan Thieberich eine jahrliche Rente von 8 Mart verschrieben, und als das But 1530 von ber Stadt wieder gekauft murbe, behielten bie Gleben beftimmte Bachte und brei Bollbauern und einen Salbbauer bem Dienfte bes Ralands vor. Ebenfo ift bas "Papenholt", bas eben biervon feinen Namen bat, ein Bermachtniß berfelben Kamilie an ben Kaland. Jene Bauern mußten baraus jährlich zweimal Bolg zum Kalande fahren. biefelben, welche nach ber Reformation ben Ramen " Priefterbauern" bekamen, weil fie ben Ader ber Beiftlichen zu bestellen (boch brauchten fie bem Diakonus nicht ben Mift auf ben Uder au fahren) und bem Prapolitus bestimmte Privatfuhren nach Ramin, Rolberg und Bollin zu leiften hatten. Die Dienfte murben fpater mit Belb abgekauft.

Bu ber Beit ber Reformation hieß ber Borsteher bes Kalands Jochim Tornow. Nach ber Resormation hörte natürlich bas Messelsen auf, doch bestand die Gesellschaft, zu der auch Pfarrer und Kapellan gehörten, noch längere Zeit fort, es wurde zu frommen Zwecken Bier aus dem Kalande geschenkt, und eine Stube darin war den Geistlichen zu Synodalsitzungen

eingeräumt, wozu nach ber Matrikel von 1594 in bem neuzuerrichtenden Paftorate eine befondere Stube hergerichtet werden follte. — Das Kalandshaus war 1398 von den Gebrüdern Ganzken der Gefellschaft geschenkt worden. —

2) Die Gesellschaft bes beiligen Leichnams, bie auch einen

Untheil am Ralandshaufe hatte, 1375 zuerft erwähnt.

3) Der lutte (fleine) Raland.

- 4) Die Brüberschaft ber 10,000 Ritter, beshalb wichtig, weil ein Mitgliederverzeichniß berselben von dem Ende des 15. und dem Anfange des 16. Jahrhunderts uns erhalten ist. Es zählte diese Gesellschaft im Jahre 1504 24 Meßpriester aus Greisenberg, nahe an 200 Laien, Männer und Frauen, die ebenso, wie die Geistlichen, alle namentlich aufgeführt sind. Der Berein zählte auch viele auswirtige Mitglieder, wie die Plebane von Plathe und Wittenselbe, Mitglieder der Familie Osten in Plathe, Mellin in Batwit u. a. Im Jahre 1522 ist die Jahl der Meßpriester auf 14 geschmolzen. Es könnten unter den Meßpriester auch Mönche aus dem Franziskanerkloster gewesen sein, wenigstens wird der Gardian desselben, Nikolaus Schinkel, als Mitglied der Gesellschaft erwähnt.
  - 5) Die Bruderichaft "to Marien Tyden"\*) (Beiten).

6) Bur beiligen Dreieinigfeit.

7) Die Brüderschaft St. Jacobi. Sie wurde 1479 von Petrus Baghet, Sauptpfarrer in Greifenberg, Conrad Egghardi, einem Meßprießer der St. Jakobikapelle und einigen Meistern von verschiedenen Gewerken begründet. Die eintretenden Laien beiderlei Geschlechts zahlten eine bestimmte Eintrittsfumme und mußten einen Bürgen und zwei Zeugen stellen. In kurzer Zeit stieg ihr Vermögen auf 1000 rhein. Gulden und 500 Mark, die theils in der Stadt, theils in den umliegenden Dörfern auf Rente ausgeliehen wurden. Sie kamen bei den beiden Vorftehern jährlich zusammenkunfte

<sup>\*) &</sup>quot;Marienzeiten find Marienftundengebete, welche in einigen Rloftern neben ben gewöhnlichen Stundengebeten (horae) gehalten wurden."

ähnlich wie die Kalandsbrüber. Im Jahre 1521 ging die Ge-fellschaft ein.

8) Die Brüderschaft von St. Georg, die sich mit der Jakobi-Brüderschaft später vereinigt zu haben scheint, da 1490 eine Brüderschaft Jakobi und Georg vom Bischofe von Kamin

bestätigt wird 9).

Ein ichoner Bug bes Mittelaltere ift bie Milbe und Barmbergigkeit beffelben gegen Arme, Kranke und Pilger. Gehr fruh finden wir in Greifenberger Urfunden die beiden Spitaler au St. Georg und jum beiligen Beift ermahnt, icon 1337 find beibe vorhanden gewesen. Der St. Jurgenhofvitale aab es in Europa viele Taufende; fie lagen por ben Thoren ber Statte, weil fie aufanglich zur Aufnahme ber Ausfagfranten beftimmt waren, benn ber Ausfat, ein mahricheinlich aus bem Morgenlande gekommenes, bamals in Europa weit verbreitetes Uebel, galt für unbeilbar, und bie baran Erfrankten wurden möglichft von ber übrigen Bevölkerung getrennt. Diefe Saufer maren bem beiligen Georg geweiht, weil nach einer alten Sage ein driftlicher Ritter Georg in Ufrika einen bofen Drachen tobtete, beffen Athem gefährliche Krankheiten verbreitete. Ein hölzernes Bild bes beiligen Georg, ber einen Drachen tobtet, wird noch jett in der Georgenkapelle aufbewahrt; früher mar es an einer ber Außenwände ber Rirche befeftigt. Rrantheit des Aussates fich verminderte, wurde dies Sospital auch zur Aufnahme von einheimischen Armen verwandt, wozu anfänglich bas beilige Geifthospital bestimmt war. Bur Aufnahme ber fremden Vilger bestand bier ein besonderes Saus, welches vor dem hoben Thore lag. Bon biefem "Glendhaufe", beffen Name nach ber Reformation auf bas Rlofterfpital überging, ift icon oben bie Rebe gewefen.

Die beiden Armenhaufer scheinen von Anfang an unter gemeinschaftlicher Verwaltung gestanden zu haben. Als 1337 Görke an die Stadt verkauft wurde, ward festgesetzt, daß die hälfte der jährlichen Einnahmen den Provisoren der beiden Spitäler übergeben werden solle, um sie an den hauptsesten an die darin besindlichen Armen zu vertheilen. Der Rath hat von jeher das Patronat gehabt, weil beibe Unftalten ftabtifche Stiftungen waren, barum bestimmt er auch 1398, bag in jedem ber Säufer nicht mehr als 25 Provener (Prove ift entstanden aus Praebende, Provener find Praebendarii) aufgenommen werden follen. Die Spitaler find reichlich mit frommen Schenkungen bedacht 1396 vermacht ein Priefter Johann Martini 500 Mart, die ber Rolberger Rath von ihm gelieben hat, mit ber Bebingung an Die Armenhäufer, bag die Vorfteber berfelben 10 Mart von ber jährlichen, vom Rolberger Rathe zu gablenden Rente dem "Parner" (Pfarrer) und ben Bifarien auszahlen follen, die dafür fahrlich an beftimmten Tagen fur fein, feiner Eltern und feines Bruders Seelenheil zu beten haben, und baf 6 Mark feiner Mutter Albeid, die eine Propnerin ift, verbleiben follen, fo lange fie lebt; nach ihrem Tobe foll auch biefe Summe an die Armen in beiden Baufern vertheilt werden. Ackerftude und Biefen murben ihnen vermacht, wie die "Wolfsterte-" und "Lantbrechtswiese" por bem Steinthor; in bem namen ber letteren hat fich bie Erinnerung an ben Beber, Burgermeifter Cantbrecht, erhalten. Im Jahre 1398 befchliefit ber Rath, bag ben Spital-Armen jährlich 16 Scheffel Malz und 10 Scheffel Roggen aus ber Mühle gegeben werden follen. Nach einem alten Mühlenregifter vom Sahre 1495 liefert die Müble 13 Drömt\*) weniger 4 Scheffel Roggen und 2 Laft Malg zu Bier an bie Urmenbaufer. Gie erhielten außerbem von ber Stadt jahrlich 2 Tonnen Bering, 2 Tonnen Pfingftbier, 2 Tonnen Galg. Bei ber gemeinschaftlichen Verwaltung und manchem gemeinsamen Ginkommen hatten diefelben auch getrennten Besitz an Rapitalien und Grundftuden. Im Sahre 1437 pachten Lippold Glebe und Dabertow bie brei hufen bes heiligen Beiftes fur je 5 Mark, und baffelbe Spital ift einige Jahre früher ichon im Stande, an Michel Glebe in Lubzow 50 Mark fur 4 Mark jährlicher Rente, Die aus einem Bauerhofe in Lubzow zu erbeben find, zu leiben. Dem Armenbaufe von St. Georg murben

A

<sup>\*) 1</sup> Drömt = 12 Scheffel, 1 gaft = 8 Drömt ober 12 Tonnen.

1445 vom Rath 2 Dromt Sopfen überwiesen, die von einer ber Swinebete gegenüber gelegenen Biefe als jahrliche Pacht von bem Inhaber zu entrichten maren; benn es murbe in ben Armenhäufern auch Bier gebraut. Im Sahre 1451 waren die Ginnahmen berfelben ichon fo bedeutend, bag in ber oben erwähnten Urfunde aus biefein Sahre, welche bie Stiftung gur Erweiterung bes Chors enthält, ausbrucklich angeordnet wurde, etwaige Ueberichuffe nicht fur Die Urmenhäufer, für Die ichon binlanglich geforgt fei, fontern fur antere Urme zu verwenden. Dennoch fteigerten fich bie Ginnahmen berfelben noch im Laufe bes Sahrbunderts, und mabrend die Kirche durch die Reformation in ihren Ginnahmen bedeutende Ginbugen erlitt, wurden bie ber Spitaler noch vergrößert, fo bag in ber Rirchenvisitation von 1584 anerkannt wurde, "bie armen Leute seien allhier ziemlich und ungleich beffer, als in anderen Orten verforgt, und fonnten fich zur Nothdurft behelfen." Es fonnte deshalb auch 1594 verordnet werden, "daß einem armen Rnaben aus ber Burgerichaft, ju bem man gute hoffnungen habe, jahrlich etwas von ben Spitalern zur Gulfe gegeben werbe, bamit er in studiis aute Frucht ichaffen fonne."

Int Sahre 1699 befchloß der Rath, für angesehenere Wittwen zwei Proven zusammenzustoßen und, wenn Einheimische fehlten, auch Fremde aufzunehmen. Einige Sahre darauf erhielt auch eine Fremde, hans habersacks aus Treptow Tochter, eine Prove.

Nach ber Reformation wurden die Besitzverhältnisse ber beiden Anstalten so geordnet, "daß alle hebungen an Zins und Pacht gemein, alles Land aber, das sie selbst bestellten, von der Gemeinschaft eximirt sein solle."

Ueber die dritte Armenanstalt, die erst nach der Resormation gegründet ist, sindet man das Nähere in dem neunten Kapitel.

Ueber Batwit und ben Lebbin, welche im Anfang bes 15. Sahrhunderts von der Kirche erworben find, ift das Nähere im Anhange zu finden.

Es leuchtet ein, wie die Rirche, die fo sichtbarlich mit ihrem

Cultus ben Menschen entgegentrat, mit bem ganzen Dasein berselben verslochten war, auf die Gemüther einwirken mußte. Sieben Kirchen und Kapellen standen täglich dem Gläubigen offen, um ihn zur Andacht einzuladen; etwa 14 Altäre schunückten die Wände und die Seitennischen der reich mit bunten, gewiß freilich auch oft rohen und geschnacklosen Verzierungen ausgestatteten Marienkirche; gegen dreißig.) Meßpriester waren zu verschiedenen Stunden des Tags thätig, an den Altären Messen und Vigilien zu halten, und acht geistliche Brüderschaften, welche wohl so ziemlich die ganze Bevölkerung umfaßten, zogen von Zeit zu Zeit in seirlicher Procession durch die Straßen.

Freilich wird auch die Rirche in Greifenberg an benfelben Nebeln gefrankt haben, bie mehr und mehr in ber katholischen Rirche überhaupt um fich griffen; bier, wie anderswo, wird mit ber Steigerung bes Reichthums und bes Unfehns ber Rirche durch fo viele Schenkungen und Stiftungen auch Nebermuth und Sittenlofigkeit bei ben Beiftlichen nicht ausgeblieben fein, und bie ftrengen Beichluffe, Die ju wiederholten Malen Kaminer Bifchofe gegen bie Bollerei und bas unzuchtige Leben ber Beiftlichen in ihrem Sprengel erliegen, werden auch manchen Greifenberger Megpriefter betroffen baben. Doch finden fich nur ichwache Spuren bon einem Gegenfat ber Laien gegen bie Beiftlichkeit, wie er wohl anderswo schon vor der Reformation fich zeigt. Im Sabre 1490 brachte ber Greifenberger Dleban mit feinen fämmtlichen Megprieftern eine Klageschrift an ben papftlichen Stuhl, bag ber Rirche Guter und Ginkunfte ju weltlichem Gebrauch von ben Laien entzogen wurden. Der Papft beauftragte ben Defan Daulus von Rolberg, eine Untersuchung anzustellen und die ber Rirche entfremdeten Guter ihr gurud ju geben. Db ber Geiftliche bes Raminer Stifts, Nitolaus Loppenow,

<sup>\*)</sup> In bem Berzeichnis ber Brüberschaft ber 10,000 Ritter find 24 genannt, es kommen aber in gleichzeitigen Urkunden noch Namen von andern Bikarien vor, die nicht zu jener Brüderschaft gehören. Die meisten der in jenem Berzeichnist genannten haben ohne Zweifel auch noch anderen Brüderschaften angehört. Der Pleban war, wie es scheint, Mitglied jeder Gesellschaft.

welchem wiederum vom Rolberger Defan die Unterfuchung übertragen war, ber Rirche ihr Eigenthum wieder verschafft hat, wird nicht Es ideint hieraus bervorzugebn, baf ber große Reichthum der Rirche auf weltlicher Seite Reid erregt bat. Sonft aber muß ein gutes Ginvernehmen zwifden Beiftlichen und Laien geherricht haben: 1498 fann ber Bifchof noch mit einem Ablaß eine Ravelle bauen; eine große Angabl geiftlicher Stiftungen fällt grabe in das Ende bes 15. und Anfang bes 16. Sahrbunderts; bier zeigt fich nach Beginn ber Reformation feine Spur bilderfturmerifder Gefinnung, fein Widerfpruch gegen die Ablagframer, tein reformatorischer Gifer gegen die Antoniusbruder, bie, von Schweinen mit Glocken am Salfe begleitet, von Saus gu Saus bettelten und in Treptow Unruben erregten; von ber gewaltigen Bewegung, Die feit 1522 überall in den vommerfchen Städten die Gemuther ergriffen bat, ift bier nichts zu bemerten, wenn man nicht bie Auflöfung einer geiftlichen Gefellschaft und die Abnahme ber Bahl ber Megpriefter babin rechnen will, die in jenem oben erwähnten Bergeichnift im Sabre 1523 auf 14 berabgeschmolzen find. Das friedliche Ginvernehmen zwischen Beiftlichen und Laien in Greifenberg mag baburch geforbert fein, daß vielfach Mitglieder berfelben Geschlechter, die im Rath fagen, ober anderer angesehener Familien Die geiftlichen Memter in ber Go erfcheinen mehrfach Mitglieder bes Be-Stadt perfaben. fcblechts ber Gangten und ber Brodfhufen als Defane bes Ralands, ber Rungen, Salfridder, Loppenow u. a. als Mefipriefter, während mehrere ber Plebane Greifenberge ben umwohnenben Gefchlechtern angehören, wie Benning Bugelvige, Benrikus v. b. Often und ber lette berfelben Thiberitus Bachholt. jum Sahre 1532 ift bas fatholifche Rirchenwesen bier, wenigftens äußerlich, in unverandertem Beftande geblieben.

# Achtes Kapitel.

## Das Rlofter der grauen Mönche\*).

Es bestand in Greifenberg ein Kloster ber grauen Monche "graven mönneke", die ihren Namen von ihrer grauen Ordenstracht führten, wie die Dominikaner ans demselben Grunde die "schwarzen" und die Karmeliter die "weißen" Mönche genannt wurden. Der Gründer dieses Ordens, der heilige Franziskus von Assiri, nannte seine Gesellschaft zum Ansdruck der Demuth "fratres minores" Minoriten, d. h. geringe, niedrige, gemeine Brüder, doch wurde — gegen das ausdrückliche Verbot des Stifters — die Bezeichnung "Franziskaner" ebenso gebräuchlich.

Troß der furchtbaren Streuge der Ordensörgeln, welche unbedingten Gehorsam gegen den Papst, Keuschheit, Bettelarmuth und Entbehrung alles dessen ben Papst, Keuschheit, Bettelarmuth und Entbehrung alles dessen beisen soweiten, was andere Menschen in Kleidung, Wäsche, Speise, Wohnung u. dergl. zu einer auständigen und reinlichen Lebensweise gebrauchen, verbreiteten sie sich mit ungemeiner Schnelligkeit über Guropa. Im Jahre 1210 war der Orden begründet, und sich 1219 auf der zweiten Generalversammlung desselben kanen über 5000 Abgeordnete aus Franziskanerklöstern zusammen. Um die Mitte des Jahrhunderts erscheint der Orden überall im nordöstlichen Deutschland, im Jahre 1240 wird von Mönchen, die aus Westphalen gekommen sind, das Franziskanerklöster in Stettin begründet, und 1262 wird ihnen in Greisswald ein Bauplatz zur Ausschlang eines

A

<sup>\*)</sup> Bu vergl. Bietlow: bas Minoritenflofter in Greifenberg. Balt. Stub. 10,2. 1844.

Rlofters angewiesen. Dort find fie also im Grundungsjahre ber

Stadt Greifenberg bereits vorhanden gewesen.

Gine mit großer Bestimmtheit auftretende Nachricht1) fest bie Erbauung bes Greifenberger Klofters in bas Sahr 1264, und ber Plat, auf bem baffelbe geftanden hat, fpricht bafur, baf ber Unfang bes Baues in eine fruhe Beit fallt. Es mar zwischen ber Couh- und Mouchenstrage, alfo nach ber Mitte ber Stadt, nach bem Martte gu belegen, und fullte bier einen nicht unbedeutenden Raum aus, ber ficher bald von neuen Burgern Baublaten benutt mare, wenn er nicht bereits befett mar. Richt allzu lange nach ber Grundung ber Stadt mag ber Rath, welchem es auftand, den vom Bergog geschenkten Boden an Die Burger Bauplaten auszutheilen, ben grauen Monchen biefes Grundftud angewiesen baben. Es liegt beshalb bie Unnahme nah, baf bie Monde biefes Orbens, ber ein fo eifriges Streben hatte, fich weiter auszubreiten, entweder mit ben Grundern ber Stadt aus Greifswald eingewandert, oder wenigstens gleich in ben erften Sahren, als mit ber Mutterstadt noch ein lebhafterer Berfehr ftattfand, nachgezogen find. Wie bie Monde ben Bau bes Rlofters zu Stande gebracht haben, ob ber Rath ber Ctabt ihnen neben ber Schenfung bes Bauplages noch andere Gulfe geleiftet, ob Barnim I. feinen Rirchen und Rloftern augethanen Sinn auch hier burch Darreichung von Baumaterial bewiesen hat, ob die Bruder bes Klofters bie Mittel, ihrer Ordensregel gemaß, burd Betteln zusammengebracht baben, ift nicht feftzuftellen, ba in Greifenberger Urkunden das ganze erfte Jahrhundert hindurch bes Rloftere nicht Erwähnung gethan wirb.

Das Gebäude ift jett nicht mehr porbanden, es ift por etwa 15 Jahren am hellen Tage vor Altersichwäche zum Theil eingestürzt, und ber Reft ift abgetragen worden; auf einem Theil bes alten Rloftergrundes ftebt jest bas Militar-Arantenhaus und bas Spital, in welchem fich ber Name bes früher bort ftebenben Bebautes erhalten bat. -

Das Klofter war auf ber Oftfeite nur burch einen ichmalen Bang von der Stadtmauer getrennt und wird beshalb öfter in Urkunden bas Frangikanerklofter an ber Mauer genannt; auch anberswo, z. B. in Greifswald, siedelten fich die Franziskaner gern in ber Nähe ber Stadtmauer an. —

Das alte Klofter wird von Zietlow in dem angeführten

Auffage in folgender Beife beschrieben:

"Die alten, von Norben nach Guden fich giehenben, ruinenartigen Bauwerke liegen in zwei Gruppen ba. Die nördliche Gruppe ichließt nach Rorben mit einer ftarten, unvollständigen und ziemlich beschädigten Mauer ab, welche ohne Zweifel einem andern Gebäude, bas auf ber Mordfeite gelegen gewesen, angehört hat. Die Gruppe felbst besteht aus zwei unmittelbar fich an einander anschließenden einstöckigen Gebauden, von benen bas erftere etwa 32, bas zweite 36 Ruß gange hat. Auf bas zweite Bebaude ift von Sachwerk ein zweites Stodwerk aufgefest, niedrig, unbewohnbar und ohne Zweifel aus einer viel fvateren Beit, als ber untere maffine Bau. Die füdliche Gruppe beginnt etwa 24 Fuß von bem Ende ber nordlichen. Gie wird mit einem Giebelgebaude eröffnet, bas eine Sobe von ungefahr 35-40 Suf haben mag, fich etwa 20 Fuß in die Länge erstreckt und babei von ansehnlicher Tiefe ift; Diefes Gebande ift ber am beften erhaltene Theil ber gange Ruine. Un das Giebelgebaude ichließt fich nach Guben bin ein Bau von geringerer Tiefe an, etwa 56 Fuß lang, ber auf feiner Salfte unter einem rechten Winkel vorfpringt und außer einigen Wohnungeräumen einen Thorweg enthält. Die beiden Gruppen verrathen ein verschiedenes Alter, wie benn auch ichon fur bas Auge bes Laien bie charafteristischen Rennzeichen bes Baues von fehr verschiedener Art find. Die nördliche Gruppe giebt burch ihren größeren Berfall zu erkennen, baß ber vernichtende Strom ber Beit lauger an ihr genagt habe; fie ift ohne Zweifel bie altere, mas auch durch ihre Lage beftatiat wird. Die fubliche Gruppe ift ungleich beffer erhalten; fie hat ein frifcheres Aussehen und mochte barum mit Recht für junger gehalten werden tonnen. Die Borderfeite aller Bebaube ift burch mannigfaltige Beranderungen, die bas Bedurfniß einer fpateren Beit ohne alle Rudficht auf bas Alterthum fowohl, als auf Ebenmaß und Geschmad vollzogen hat, in nicht geringem Grabe verunftaltet. Bieredige Thureingange find in bie

alten Mauern gebrochen; Die Bogenfenfter find vermauert und gewöhnliche vierectige find an ihre Stelle getreten. Die inneren Raume find zu Wohnungen eingerichtet, fo gut man bas binbernde aute alle Manerwerk bat bewältigen konnen. Die unvollftändigen Ueberbleibfel einer ferneren Bergaugenheit werden burch munbliche Ueberlieferung ergangt. Gie zeigt uns ben Zwifchenraum zwischen ben beiben Gruppen mit einem gleichartigen Bau ausgefüllt, fo baf alfo eine lange Reibe zusammengehöriger Gebanbe daftand. Die Ueberlieferung berichtet ferner von einer Rirche, Die fich am Nordende ber Ruinenreibe befunden, von Diten nach Beften fich erftrectt habe und eine aufehnliche Breite in Die Mondenstraße bineingegangen fei." Diefe Rirche wird unter bem Ramen "Rlofterfirche" wiederholt erwähnt, fie ift nur mit wenigen Stiftungen bedacht gewesen und ihre geringen Ginfünfte find gur Beit ber Reformation gur Kirche und gum "rifen Raften" geichlagen worden.

Unter bem Orden ber Frangistaner waren bald Parteiungen entstanden; man stritt barüber, ob man bie Regel bes beiligen Franziskus nach dem Wortlaute befolgen muffe, ober ob man fie nach bem Ginn erklaren und auf Beit, Drt, Umftande Rudficht nehmen burfe. Go bildete fich eine ftrengere und eine milbere Partei im Orden, die fich wieder in verschiedene kleinere Befellichaften verzweigten. Das Greifenberger Rlofter gehörte ber ftrengeren Richtung an und zwar ber Gesellschaft ber "Barfußer" \*), wie fie fich nannten, weil fie einen besonderen Werth auf bas Barfufgeben legten und behaupteten, ban bies bie wichtigfte Borichrift bes beiligen Frangistus fei. Co mag es fich auch erflaren, bag in bem erften Sahrhundert ber Stadt unferes Rlofters gar nicht Erwähnung gethan wird, benn nach ber ftreugeren Ordensregel burfte baffelbe fein Gigenthum, 3. B. liegende Grunde erwerben. Comit maren die Greifenberger Barfußer in bem erften Sahrhundert gur Bewinnung ihres Unter-

<sup>\*)</sup> Ordo fratrum Barvotorum. Rlempin: biplom. Beitr. S. 397.

haltes gang auf die Befolgung ber ftrengen Regel bes beiligen Frang angewiefen.

> "Der Minorit foll nit ftubir, Der Bettelfadt ift feine Bier. Und fann er's, mag er predigen ichier."

Diefen Grundfaten gemäß zogen fie in ihren Rutten, an benen trichterformige Rapuzen befestigt waren, einen Auctenftrick als Gurt um ben Leib, mit ber Tonfnr, vor allem ohne Angbekleidung, in ben Städten und auf ben Dorfern umber, um ju "terminiren", b. b. um in gemiffen Beitterminen von Saus an Saus umberzugeben und milbe Gaben einzusammeln, und manche von ihnen mogen auch als Prediger für die Ausbreitung ber Lebre von ber papftlichen Allmacht gewirft haben.

Gine besondere Abgrengung ber Bettelbiftricte ber verschiebenen Klöfter icheint nicht ftattgefunden zu haben. Go famen 3. B. bie Anguftinermonde aus Stargard 2) bisweilen nach Greifenberg, um bier zu terminiren, und ber Rathmann Ludefe Bevelow vermachte ihnen bas bereits oben erwähnte Saus, neben ber Bebeine, zu einer "ewigen Bohnung", bamit bie von Beit zu Beit bier terminirenden Bruder bes Ordens eine Berberge batten; er fcentte ihnen auch fammtliches Bubehor bes Saufes, wie funf Morgen Ucter auf bem Nonnenberge, und behielt fich nur fur Lebenzeit bas halbe Dbit aus bem "Bofe" (Garten) por. Dafür follten bie Monde an bestimmten Beiten Meffen für fein Geelenbeil lefen, und bie zur Beit anwefenden Auguftiner follten "zur Urfunde ihrer Berberge" alle Jahr vor Ditern fieben Schillinge ben Borftebern ber Marienfirche bringen, welche brei bavon mit ihnen "vruntlifen verbrinken", die übrigen vier ihnen aber gurudgeben follten, um bafur in ber Marienfirche noch eine-Meffe zu lefen. Auch die Greifenberger Monche haben fich nicht auf die Stadt und die nachfte Umgegend beschränkt. Daß fie in Rolberg öfter anwesend und bort bekannt waren, beweifen zwei Stiftungen (f. weiter unten), die ihnen von bort zugekommen find. Es ftant ihnen wohl ber gange Sprengel bes Raminer Bisthums für ihre Bettelfahrten offen; benn in ben Statuten bes

s

Rapitels und Bisthums von Ramin\*) wird bas Rlofter mit bem Bann und Interdict und bem Berluft feines Terminirrechts in ber Kaminer Diocese bedroht, wenn es feine jahrliche Abgabe an ben Bijchof nicht bezahlt. Es beftand biefe in einer Laft (12 Tonnen) guten Greifenberger Bieres, welche jahrlich am Balvurgistage an ben bischöflichen Reller abzuliefern war. Bu abnliden Lieferungen waren auch andere pommeriche Rlöfter und Rirden verpflichtet; neben maliden Beinen, Rumenighe, Malmefie, Rheinweinen, Landwein von Landsberg und Guben, lagen in ben bifdoflichen Rellern Borrathe von Bier aus Stargard, Pprit, Coolin, Stolp, Greifenberg u. f. w. 3); benn Pommern mar bamals, wie jest Baiern, durch feine ftarten und fcmadbaften Biere befannt. Es ift aus biefer Abaabe bes Greifenberger Rlofters zu fcbließen, daß es wenigftens nicht gang von ber bifcoflicen Gewalt eximirt war, wahrend biefe Befreiung fonft zu ben Borrechten ber Frangiskaner geborte, welche fogar in Orten, bie im bifchöflichen Bann lagen, geiftliche Berrichtungen ausüben burften. \*\*)

Ueber die Bahl ber Mönche in unferm Alofter ift nichts überliefert; daß die Bahl nicht allzu gering gewesen ist, beweist der nicht unbedeutende äußere Umfang, den das Alostergebäude gehabt hat. Es war nicht bloß ein sogenanntes Oratorium, sondern ein vollständiges Aloster, welches unter einem Gardian (Bächter), wie die Borsteher der grauen Mönchstlöfter genannt wurden, stand. Einer derselben, Nikolaus Schinkel, wird 1487 genannt, er stammte wohl aus der in Greisenberg ansässignen Familie Schinkel, aus der ein Mitglied die Stelle eines Känumeres, ein anderes die eines Mespriesters bekleibete, so daß auch die Bewohner des Klosters, wie wir es

\*) "Die Statuten muffen vor 1385 abgefaßt fein, wahrscheinlich aber nicht lange vorher." Rlempin: biplom. Beitrage S. 308.

aber nicht lange vorger." Atempin: vipiom. Seitunge S. 300.

\*\*\*) Die Minoritentsoffer waren nach Sprengeln und Krovingen geordnet. Das Greifenberger Kloster gehörte jum Stettliner Sprengel, ber wieder ein Theil ber Proving Sachsen war. Die Aufsicht über die Sprengel (Kustodien) hatten die Austoden, über die Provingen, die Provingialen, über den gangen Orden der Ordensgeneral.

oben von der Greifenberger Geiftlickeit überhaupt bemerkten, sich vorzugsweise aus der Greifenberger Bürgerschaft ergänzt haben mögen.

Die Greifenberger Monche icheinen ben ftrengen Grundfaten auf bie Dauer nicht treu geblieben zu fein und fich fpater ber milberen Richtung zugewandt zu haben, welche gestattete, Grabstätten in ber Rlofterfirche zu verkaufen, fich bie Meffen bezahlen zu laffen, beim Betteln ftatt ber Lebensmittel bares Gelb angunehmen und Gigenthum an liegenden Grunden gu erwerben. Bon bem Ende bes 14. Jahrhunderts an wird bas Rlofter mit spärlichen Schenkungen bedacht. Im Jahre 1386 fest ein Thiberich Niflat fur bie Dominitaner in Ramin und für bas Minoritenklofter in Greifenberg 20 Mart jährlicher aus Belbut zu erhebender Rente aus, Die er fich auf Lebenszeit porbehalt. Gine andere Stiftung, fur welche ber Bifchof Siegfried 1436 in Rorlin die Beftätigung ertheilt, überweift bem Rlofter 100 Mark Binkenaugen Pf. mit 8 Mark jahrlicher Pacht, welche von einem por bem Raminer Thore belegenen Uckerhofe zu erheben find; von ber Rente foll in ber Rlofterfirche ein immer brennendes Licht, welches vor bem Sauptaltar bes Chores aufzustellen ift, unterhalten werben. Der Stifter beift Thideritus Niflas (bie Formen Niflat, Neflas, Niflas wechfeln oft), Bifar ber Parochialfirche in Greifenberg, und ift ohne Zweifel berfelbe, welchem bas Rlofter bie vorhin erwähnte Stiftung zu verbanten hat. Der Stifter ift in bem Jahre, wo bie Beftätigung erfolgt, wie aus ber Urkunde hervorgeht, bereits geftorben; und ber große Beitraum, ber zwischen ben beiben Urfunden liegt, laft fich burch bie Unnahme erffaren, baß bie Monche bie Schenfungeurfunde lange, ohne die Bestätigung einzuholen, bei fich liegen liegen. Die britte Stiftung rührt von bem Burgermeifter von Rolberg, Sans Schlief ber, ber mit ber Beiftlichfeit bes Bisthums in erbittertem Streite, fuhn bem Bifchof und feinem Bann tropte, aber burch eine Reihe von frommen Stiftungen an ben Tag legte, daß er wohl Rirche und Priefter zu unterscheiden wußte. Unter anderen Stiftungen vermacht er in feinem Teftament im Jahre 1431 ben Monchen in Greifenberg, die er wohl in Rolberg

kennen gelernt hatte, für das Lesen von Seelenmessen auf ewige Beit, wozu sich die Mönche verpstichtet haben, 4 Mark, die von einem Stück Acker von 7 Morgen, welche der Stifter von Wilke Wockenvote gekauft hat, zu erheben sind; wer die 4 Mark wiederkaufen will, soll sie lösen mit 100 Mark. Die vierte Stiftung ist auch das Werk eines Kolbergers, Simon Abebars, eines Nachkonnun des Bürgermeisters Abebar, welcher als Verwandter der Sieden eine Zeit lang Lübzow besessen hat.

Mußerbem erhob bas Klofter aus ber "Lavemuble" (f. im Unbange über die Dublen) jährlich 2 Drömt Korn, zur Salfte Roggen und zur Salfte Safer, und als im Sahre 1448 ber Rath auf Bitten ber beiben Bauerschaften von Dabow und Gorfe, Die auf jeuer Muble mablen laffen mußten, biefelbe "wufte gelegt" hatte, übernahmen bie beiben Dorfer bafur aus freien Studen Die Berpflichtung, bem Rlofter jene Rornlieferung zu leiften, und ber Rath versprach, Die etwa fämmigen Banern zur Erfüllung ihrer Berpflichtung anzuhalten. Bei ber Gingiehung bes Klofters ift von biefer Bebung nicht mehr bie Rede, bagegen liefert nach bem alten Mühlenregifter von 1495 die Regamühle jährlich 3 Drömt Roggen und 1 Laft Malz an bas Klofter. Es mag bie alte Lieferung ber Lave-Mühle, von welcher die beiden Baueruschaften, die fie übernommen hatten, fich auf irgend eine Beife befreit haben muffen, in biefer Abgabe ber Regamuble mit enthalten fein.

Die Malzlieferung war für bas Kloster sehr wichtig, ba bie Mönche ohne Zweifel nicht bloß zum eignen Bebarf und zur Beschaffung ber Abgabe an ben Bischof sich mit Bierbrauen beschäftigten; bei der Aussehung bes Klosters gehörte eine Braupfanne zum Inventarium besselchen, und beshalb schenkte auch ein Bürger Tiesse mit seiner Ehefrau im S. 1422 ben Mönchen einen Hopfenberg vor bem Kaminer Thor, ben er vom Rath ber Stadt in Erbracht gehabt hatte. 9

Das Berhaltnig zwischen Mönchen und Weltgeiftlichen war selten ein ganz friedliches; auch in Greifenberg ist es wenigstens nicht immer ungestört geblieben. Gine Urkunde berichtet von einem Streit, in welchem Geiftliche und Laien, unter jenen be-

fonders erwähnt ein Petrus Borne, gemeinschaftliche Cache gegen bas Klofter gemacht baben. Die Monche brachten gegen biefe eine Rlage an ben papitlichen Stubl, weil fie bem Klofter beftimmte Gelbrenten, liegende Grunde und andere Ginnahmen ftreitig Innocens VIII. übertrug im 3. 1485 bie Enticheibung bes Prozeffes bem Prier von St. Jacobi in Stettin und bem Provit an der Marienfirde in Greifsmalt. Ueber bie Enticheidung bes Streites wird aber nichts berichtet.

Ueber ben großen Reichthum, ben angeblich bas Rlofter befeffen baben foll, baben fich mehrere Sagen erhalten. Böttcher, fo ergablt bie eine, wird in ber Racht aus feiner Bohnung berausgeklopft, vermummte Geftalten zwingen unter ichweren Drohungen, mit feinem Sandwerkezeuge mit verbundnen Mugen feinen Rubrern zu folgen. Nach einer langen Wanderung, Die ihn irre leiten foll, wird er eine Treppe binunter in ein unterirdisches Gewolbe, wie er aus ber fühlen Rellerluft, bie ihn anweht, ichließt, geführt. Dort wird ihm die Binde abgenommen und er fieht eine Reihe von gefüllten Gelbfaffern vor fich ftebn, bie er aufchlagen muß. Auf Diefelbe Beife wird er in fein Sans gurudgebracht. Er glaubt in Gefellichaft von Monchen unter ber Rirde, ober unter bem Rlofter gewesen zu fein. Nach einer andern Sage erfchienen, fo lange bas alte Rloftergebaute ftant, iabrlich zwei Monche aus Rom, welche aus bestimmten, am Rlofter befindlichen Beichen fich vergewiffern wollten, ob bie von ben Monchen vergrabenen Schate noch immer an ihrer Stelle Die Borftellung von bem großen Reichthum bes Rlofters, welche biefen Sagen an Grunte liegt, ift aber gang unbegrundet. Saben auch bie Monche nicht ftreug an ber Boridrift vollstanbiger Urmuth festgehalten, haben fie einige Grundftucke erworben und find fie fogar im Stande gewesen, an Eggbart Brufewit auf Brendemüblen 50 Mart gn leiben, fo haben fie es boch nie au großen Reichtbumern gebracht. Es beweift bies am beften bas bei ber Reformation aufgenommene Inventar von ben Befitungen bes Rlofters. Siernach muffen biefelben unbedeutend gemefen fein, felbft wenn man annehme, bag ein Theil berfelben

ø

bem Klofter bei ber Aufhebung entfrembet mare. Es ift bies aber kaum zu alauben, ba fich bie Bifitatoren im Jahre 1540 mit großer Benguigkeit nach mehreren Ginnahmen erfundigten. Die im Jahre 1535 nicht in bas Inventarium aufgenommen waren, 3. B. nach ber Mühlenpacht und einigen Biefen; fie fceinen alfo gut über ben Beftand bes Rlofterguts unterrichtet gewesen zu fein. Rach jenem Berzeichniß befaß bas Rlofter vier Biefen; eine berfelben, groß und moorig, lag auf bem Renfetower Felbe, war von ben Monden felbft gemaht geworben und trug zwei Ruber Beu; fie murbe ben Bospitalern zugelegt; bie zweite auf bem Gelliner Felbe murbe ben Bangten, Die fie fich angeeignet hatten, wieder genommen und an die Rirche gegeben; Die britte, zu Boedtke belegen, war als Pfand fur 50 geliebene Mart an bas Rlofter getommen, bem fie "nach Siegel und Brief gehörte", boch hatten bie fruberen Befiger, Die Boedttes, fie an fich genommen und icheinen auch im Befit geblieben gu fein; ebenfo batten bie Manteufel bie vierte Biefe auf bem Pribbernowichen Kelbe, auf welchen Rechtstitel bin, wird nicht angegeben, fich angeeignet und behalten.

Kerner führt bas Bergeichnift einen Sopfenberg als ben Dionden angehörig auf. Es ift mahricheinlich berfelbe, ben ber Burger Tiffe mit feiner Frau bem Rlofter geschenkt batte; Die Stadt hatte ihn, als mit ber Aufhebung bes Rlofters bie jabrliche Pacht wegfiel, an fich genommen. Außerdem wird als Rloftereigenthum noch genannt: eine Braupfanne, 2 Buben, hundert Gulben Kapital und einiges Kirchenfilber, als: 5 vergolbete Relche, 2 filberne Relche mit 2 filbernen Patenen, 2 filberne Dollen und 1 pergolbete Monftrang, im Gangen an Gewicht: 1/2 Stein und 1 Pfund. Wozu bas Rapital und bas Rirchenfilber verwendet ift, wird nicht angegeben, die Buden icheinen an die Rirche gekommen zu fein, die auch fpater bon Bebauden, welche auf bem Rloftergrunde errichtet find, einen Bins bezogen hat. Ueber die Gingiehung bes Rlofters und bie weitere Berwendung bes Rloftergebaudes ift im folgenden Ravitel bas Rabere zu finben.

# Neuntes Kapitel.

#### Die Reformation in Greifenberg.

Die große religiofe Bewegung ber Beifter, welche im Sabre 1517 ber gewaltige Augustinermond in Wittenberg burch feinen fühnen Ungriff auf ben Ablag und bald auch auf bas Dabfithum felbft erreat hatte, fand wenige Sahre nachher auch in Pommern Gingang. Sier, wie überall in Deutschland, war man es mute, "religiofe Gefühle zu weltlichen 3weden von ber Rirche ausbeuten zu laffen", bier wie anderemo, regte fich bie Sehnfucht nach bem Simmel, ben bie fatholifche Rirche nur von Berne gezeigt hatte, nach einer geiftigeren religiöfen Geelenfpeife, als es ein Pfaffenthum bieten konnte, bas einft fegensreich gewirft batte, jest aber, binter bem frijden Strome ber Beit gurud geblieben und in feiner Robeit und Unwissenheit beharrend, fich lächerlich und verächtlich machte. Da bie Bergoge von Vommern gogerten, Die neue Lehre einzuführen, nahmen Die Stadte faft überall felbit bie Reformation in die Sand. Aber mabrend die Meffe beseitigt wurde, und die gabllofen Beiligen, die das Bild bes Befreuzigten faft unfichtbar gemacht hatten, weichen mußten, traten auch bie Gefahren immer brobenber bervor, bie in bem Mangel einer einheitlichen Dberleitung lagen: überall in ben einzelnen, fich felbit überlaffenen Gemeinden ichoffen wild in bunter Mannigfaltigfeit neue firdliche Ginrichtungen auf; wiebertäuferische Irrlehren fingen an in ben größeren Stabten unter ben Maffen zu mublen.

Die Gefahr eines allgemeinen, wilden Umfturzes aller Zuftande in Pommern steigerte sich, ba sich auch hier, wie im übrigen Deutschland, eine großartige politische Bewegung mit ber firchlichen perband. Burgen Bullenweber, ber fich jum Burgermeifter von Lubeck aufgeschwungen batte, faßte mit Mary Meier ansammen ben fühnen, bamals aber nicht mehr ausführbaren Bebanken, die alte Macht ber Sanfe in ben nordifchen Reichen wieder berguftellen. Die meiften ber größeren wendischen Stabte, wie Wiemar, Greifemalb, Stralfund, folgten bem Beifviele Lüberts und beseitigten überall bie bem Unternehmen Surgen Bullenwebers feindlich gefinnten Rathekollegien, um Die Schwefterftadt im Rriege gegen Schweben fraftig mit Schiffen und Mannfchaft unterftugen gu konnen. Die Bewegung burchquette aang Pommern; felbft bie kleineren Stabte bes Landes, wie Treptow und Greifenberg, murben bon bem Gebanken fortgeriffen, burch bie Ausführung bes fühnen Plans ihren fintenben Boblftanb neu zu befestigen. Treptow ficherte mit "eren Frunden und Nabern von Griffenberghe" ber Stadt Stralfund "fraft ihres Befehle" 1534 eine Steuer und Gulfe an, wahrend biefe fich bafur verpflichtete, Die alten Freiheiten ber Stadte in ben Reichen Danemark, Schweben und Norwegen zu erhalten und mit neuen Privilegien zu vermehren. 1) Man erkennt hierans, mit welcher Umficht Die Leiter ber Bewegung Die Gulfemittel auch ber kleineren Stadte Pommerns fur ihre Zwecke ju gewinnen fuchten, und wie recht Rangow hat, wenn er fagt: "Alle Stabte richten überall ben Kannn auf und ichicken, wo nicht Schiffe und Bolf, boch Geld zum großen Befreiungswerke". Gin enticbiebener Sieg ber vereinigten Stabte batte bem ichwachen vommerichen Fürstenthum felbft Gefahr bringen tonnen. -

Da erkaunten endlich die pommerschen Fürsten, Barnim X. und Philipp I., "daß sie den Umschwung doch uicht aufhalten könnten, sie wollten sich denn um Land und Lente bringen"; und innerlich schon für die neue Lehre gewonnen, zugleich gereizt von der lockenden Aussicht, die landesherrlichen Rechte zu vergrößern, mit einem Theile des Kirchenvermögens sich zu bereichern und die Leitung der neuen Landeskirche sich anzueignen, entschlossen sie sich, die Reformation in ihren Landen durchzuführen, den wilden Strom so in ein geregeltes Bett zu bringen,

Einbeit in ben neuen firdlichen Ginrichtungen zu ichaffen und bie aufgeregten Gemutber wenigftens in firchlicher Begiebung qufrieden zu ftellen. Unf ben 13. Dezember bes Sabres 1534 wurde ber Religion wegen ein Landtag nach Treptow berufen, und bier trot des beftigen Widerfpruchs eines großen Theils ber Ritterschaft, welche fur Die jungeren Gobne Die reichlich botirten geiftlichen Pfründen nicht verlieren wollte, ohne ausbrücklichen Laudtaasabicbied mit ben Stadten bie Berabredung getroffen, "bag über bas gange Land bin bas beilige Evangelium lauter und rein gepredigt, alle Priefterei und Geremonie, fo wiber Gott waren, abgethan, und in ben Rirchen mit bem Gottestieufte es alfo gehalten werden follte, wie Doctor Johann Bugenhagen, (ber zur Durchführung ber Reformation aus Wittenberg berbeigeholt war), mit ben andern Predigern bazu eine Ordnung entworfen batte".

In Greifenberg bestand in biesem Sahre bas alte fatholische Rirchenwesen nicht mehr; boch ift, wenn auch bie Abnahme der Megpriefter, und die Auflöfung einer geiftlichen Gefellfchaft als Beiden angeseben werben konnen, bag bie neue Lebre im Stillen auch bier nach und nach Aubanger gewonnen und von Sahr ju Sahr tiefere Wurzel geschlagen bat, bor bem Sahre 1533 feine Neuerung in ben firchlichen Berhaltuiffen eingetreten. Um diese Beit aber muffen die Bekenner ber reineren Lehre im Rath und in ber Burgerichaft bie Dberhand bekommen haben. Im Sahre 1532 wird ber lette katholische Pleban von Greifenberg, Thiederich Bacholt, jum letten Male in ben Regiftern bes großen Chors, die uns erhalten find, erwabnt; er muß fein Umt freiwillig, ober gezwungen, bamals niedergelegt haben, ba er noch mehrere Sabre gelebt hat, wie aus einem Vertrage bervorgeht, ben ein Rlaves Wachholt auf Vermittelung bes Laudvogt Bulf Borfe im Jahre 1543 mit ben Borftebern bes Rirchenkaftens abichlieft. Er erklart fich barin bereit, Die Ginnahmen ber Glifabeth - Bifarie, Die fein feliger Bruder, ber Pleban, in Greifenberg bezogen bat, und bie feit beffen Tobe nicht ausgezahlt find, ber Rirche wieber gutommen zu laffen und auch bie Rudftande in beftimmten Terminen nachzugablen. Huch das

Sabr bes Tobes lant fich beftimmen; benn ba, bie Rente ber Bifarie, im Betrage von 6 Gulben jabrlich, bis an ben Tob des Inhabers gezahlt ift, Klaves Wachholt aber fammtliche Rudftande feit dem Tode beffelben im Betrage von 12 Bulben in drei Terminen nachzahlen will, so muß ber Tod des Plebans im 3. 1541 erfolgt fein. In bemfelben Sabre, in welchem ber Dleban jum letten Dale feine Ginnahmen aus bem großen Chore bezieht, erhalten nur noch eine geringe Bahl von Defprieftern Renten aus bemfelben; im Sabre 1533 find nur noch, und in febr mangelhafter Beife, Die Ginnahmen gum großen Chor regiftrirt, Auszahlungen nach alter Beife haben gar nicht mehr ftattgefunden. Wie die Rechnungen bes großen Chore, fo nimut auch die des beneficium Martini in demfelben Sahre ein Ende. Wir find alfo wohl berechtigt ben Beginn ber firchlichen Umgestaltung in Greifenberg in bas Sahr 1533 ju fegen.

Die vollständige Durchführung der Reformation aber ist erst nach den Treptower Beschlüssen in's Werk gesetzt worden. In diesem Zwischenzustande ist weder ein katholischer Pleban, noch ein evangelischer Prediger in Greisenberg gewesen, und es lätt sich nicht mit Bestimmtheit angeben, in welcher Weise damals die kirchlichen Aemter in Greisenberg versehen sind, vielleicht sind einige der Vikare, weiche, wie wir bald sehen werden, sich zum Theil der neuen Lehre zuwandten, interemistisch für die fehlenden Prediger eingetreten.

Der erste urkundliche Act, der uns über die neue Ordnung der kirchlichen Zustände in Greifenberg ausbewahrt ist, betrifft unser Kloster; es ist dies ein Schreiben Barnims, welches zu Rügenwalde am Dienstag nach Conversionis Pauli 1535,2) also in der ersten Hälfte des Januar, nicht lange nach Beendigung des Treptower Landtags ausgestellt ist, denn über die Stadtslöster wollten sich nach den Verhandlungen, die dem Treptower Landtage solgten, die herzöge mit jeder einzelnen Stadt vergleichen. Das Schreiben lautet: "Dene Ersamen unsern leven getrewen Borgermeistern und Rathmannen unser Stadt Greiffenberg Unsern Gruß tovorn. Ersame, leven, ges

trewen, als gi benne etlicke juwes Rabes an uns ausgeferbiget, und in Underthänigkeit anhalten laten, Juw to gestaden dat Kloster der graven Mönneke unit juw tho Greiffenberg in thonehmende um thom Stadthave tho gebruken, so willen wi juch och demnach datsülvige Kloster wie gebethen in juwen Gebruck tho nehmen hiemit gnediglich na gegeven hebben, idoch mit dem Bescheide und also dat gi mit aller nottürstigen Buwinge dat vorsehen und erholden, und uns unafgeschneden und vorbehalten sein scholken, thokünstiglich wenn idt uns gelegen, darmit unsers Gesallens tho schaffen. Datum Rugewalde, Dingstags na Conversionis Pauli anno 35."

Diefes Schreiben, welches das Rloftergebäude bem Rathe jum Stadthofe einräumt, beweift, bag die Gefellichaft ber grauen Monche in Greifenberg in Diefer Zeit ichon aufgeloft war. Diefe haben ohne Zweifel bas Rlofter verlaffen, als bas Bolt gelernt hatte, baf bie guten Berte gur Geligfeit unnuge waren, und als es beshalb ben terminirenden Brudern nicht mehr bie Sade mit Brod und Giern füllte. Nach dem Treptower gandtagsabidiebe follten bie noch in ben Alöftern befindlichen alten Monche von ben vorhandenen Rlofterautern ihr Leben lang ernährt werben; es muffen alfo, da in ber Bisitation von 1540 die Besitzungen bes Klofters ber Rirche und ben Sospitalern zugesprochen werben, feine niehr vorhauden gewesen fein. Gin Theil bes Rloftergebaudes wurde bagu verwendet, um alten Menprieftern Bohnung au geben; noch im Sahre 1567 wohnt dort einer von ihnen, Jochim Stechow, ber jur neuen Lehre übergetreten mar. übrigen Raumlichkeiten aber wurden nicht, wie es zwischen bem Bergoge und ber Stadt verabredet war, jum Stadthofe benutt, fondern einigen Burgern ju Kornboden und Speichern eingeraumt, weshalb Johann Friedrich im Jahre 1597, bem in bem Briefe von Barnim gemachten Vorbehalte gemäß, anders barüber verfügen konnte. Der lette Gardian bes Rlofters mag ein Joachim Tornow gewesen fein; welcher Borfteber bes Ralands im Sahre 1535 war und ber "oberfte Mond im Ralande" genannt wird.

Nach dem Treptower Landtage hatten sich die Herzoge ge-

trennt und Barnim, von Bugenhagen begleitet, war nach Rugenwalde gegangen, von wo er jenes Schreiben wegen bes Rlofters an ben Greifenberger Rath erlaffen hatte. Auf Berlangen ber Städte begann barauf Bugenhagen mit einigen bergoglichen Rathen aufammen, zum Theil in Barnime Begleitung, Die Bifitation in ben meiften pommerichen Städten, zuerft in Stolpe, Clave, Rngenwalde; gleich nach Oftern ordnete er mit ben Berren Martin Tiffen zu Schmolfin und Morit Damit, "welche un dit Mal und in biffe Gate" verordnet waren, die firchlichen Berhaltniffe in Bollin, und ba er bereits um Johannis beffelben Sahres in Unclam und Pafewalt, und bann auch in andern porvommerichen Städten die Bifitation vornahm, fo muß er wohl zwischen Oftern und Johannis zu bemfelben Zwecke in Greifenberg gewesen fein. Denn bier hat er, wie die Matrifel von 1540 melbet, bas erfte evangelische Collegium ber Rirchenbroviforen, ober, wie fie bamals genannt wurden, Diakonen eingesett. Die erften Mitalieber biefes Collegiums find; ber Burgermeifter Balter, Die Rathmannen Johann Schildestory und Simon Mode, bie Burger Sans Runge, Sans Offe und Satob Kurmann. Wahrscheinlich zu berfelben Beit, jedenfalls in demfelben Sabre, wurde auch ber erfte evangelifche Paftor in ber Perfon Rrolow's, ber ichon zwei Sahre fruber in Rolberg Bifar und bann fur bie Umgestaltung bes Rirchenwesens auf's eifrigfte thatig gewesen war, und bort "bes Geren Beinberg getreulich hatte bauen belfen" 3), von Barnim nach Greifenberg berufen, mabrend bie Stelle bes zweiten Beiftlichen noch mehrere Sabre unbefett geblieben zu fein icheint. Erft im Sabre 1540 wird Michael Stramel als Ravellan genannt; benn biefe Bezeichnung, abwechfelnd mit dem Titel Ecclesiastes, wurde auch nach der Reformation beibehalten und ift noch über eine Sahrhundert im Gebrauch Der Ravellan Gabebuich, ber 1655 ftarb, führt in der Bocationenrfunde feines Nachfolgers zum erften Dale den Titel Diakonus. Bei ber fehr grundlichen Rirchenvisitation, Die 1718 von ber preugischen Regierung angeordnet wurde, wird ber zweite Geiftliche zum erften Male mit bem Titel Archibiakonus

geehrt, ber sonst nur an Orten üblich war, wo sich zwei Kapellane befanden.

Bon ben katholischen Megprieftern traten einige gleich gu ber neuen Lehre über: Ern\*) Jodin Stechow, bem im Rlofter eine Wohnung eingeräumt war, wurde Rector scholarum und nach 1540 Mitglied des Diakonencollegiums; Ern Jost Lübbeke, ber fcon im Sahre 1523 aus ben Rechnungen bes großen Chore, wo er fonft eine Reibe von Jahren bindurch genannt wird, verschwindet, verheirathete fich und lebte als Burger von Greifenberg. Bom Jahre 1540 an war er ebenfalls Mitalied bes Diakonencollegiums, die Ausgahlung ber Gehalter ging burch feine Sand, und nach feinem im Sahre 1556 erfolgten Tobe überwies feine Frau feiner Anordnung gemäß eine bedeutende Maffe von Gilber und Gold an ben Rath, um fie an bie Armen auszutheilen. Er hatte vermuthlich etwas von dem Rirchenfilber, vielleicht Becher und Vatenen, Die er als Vifar gebraucht hatte, fur fich behalten. Die bafur gelofte Gumme war fo erheblich, daß fie dem Rirchenkaften mit ber Beftimmung übergeben werben konnte, von ben jahrlichen Binfen Tuch und Schuhe für die Urmen zu kaufen. Gin dritter, der frühere Megpriefter Ern Bartholomaus Rolle, zugleich Stadtichreiber, vergaß fo febr bas Interesse ber Rirche, ber er boch selbst angehört batte, bak er ein Actenftuct, welches die Dienfte ber Ralandsbauern naber bestimmte, aus ber Gervekammer entwandte und bem Bürgermeifter Balter übergab, der bei diefer Gelegenheit wohl bas Stadtborf Lubzow von ber laftigen Berpflichtung frei machen wollte. Der Diebstahl war nicht unbemerkt geblieben, und Rolle's früherer Rollege, Jodim Stechow, hatte ihm im Ralande in Gegenwart aller Bifare vorgeworfen: "er hatte gegen fie als Berrather gehandelt, weil er ihnen ihre Briefe abhandig gebracht," und hatte ihm fo in's Gewiffen gerebet, bag er weinend ben Raland verließ. Erft 1567 wurden auf die eidliche Und-

<sup>\*)</sup> Ern ift nicht von Ehre sondern von Gerr, Er (dominus) abgus leiten, welcher Titel ben Geiftlichen im Mittelalter beigelegt wurde.

fage 3. Stechows hin die Dienfte ber Bauern wieder geordnet und aufgezeichnet.

Undere Mefipriefter, wie Lukas Krummenhufen, Thomas Burmefter, Laurentius Dufterbete, welche bei ihrem alten Glauben zu bleiben porzogen, erhielten, wie jene Uebergetretenen, Die Renten ber Bifarien, fo lange fie lebten, aus bem Rirchenkaften: nach ihrem Tobe fielen biefe jum Theil an die Rirche,

jum Theil follten fie bann gang "tobt und ab" fein.

Die im Sabre 1535 nur fur bas erfte Bedurfniß geordneten Berbaltniffe ber Rirche wurden 1540 einer neuen Bisitation unterzogen"), und im Gangen ben Treptower Berabredungen gemäß geordnet. Alles, was der Kirche vor Alters zugehört hatte, follte ihr bleiben: die Ginnahmen der Ralande und der übrigen geiftlichen Brubericaften, bes großen Chors, ber Rlofterfirche, wie ber übrigen Rirchen, waren ihr ohne Widerfpruch überlaffen, aber arofe Schwierigfeit verurfachten bie Renten ber geiftlichen Stiftungen, ba burch die Reformation die alten Leiftungen, die katholifden Meffen und Ceremonien, wozu fie begrundet waren, befeitigt wurden. Diefenigen Bifarien, über welche bie Rirche ober geiftliche Bruberschaften bas Patronat hatten, - es war bie bei weitem größere Bahl - wurden bem "rifen Raften" nicht ftreitig gemacht; bagegen erhob ber Rath Unfpruch auf mehrere, beren Berleihung ihm guftand, um fie gur Befolbung ftabtifcher Memter, namentlich bes Stadtichreiberpoftens, ju verwenden; andere, welche privaten Patronats waren, wurden von den Patronen gang eingezogen, und die Renten nicht weiter gezahlt. Go verkaufte Albrecht Loppenow im Jahre 1536 bas zu ber Bitarie, von ber er Patron war, gelegene Saus, jog bas Gelb ein und nahm auch ben zu ber Stiftung gehorenden vergoldeten Reld und bie Vatene an fich, um fie, "wenn

<sup>\*)</sup> Die Matrifel von 1540, welche Paulus a Rhoba mitgenommen hat, sindet sich im Königlichen Brovingial Archiv in Settlin, sie ent-halt hauptsächlich das Berzeichniß der Einnahmen, welche der Kirche verbleiben follen.

ste bei einer neuen Aenderung der Religion wieder gebraucht werden sollten," der Kirche zurückzugeben. Ebenso behielten die Melline ein beneficium aus Kukahn und die Hanows eine Bikarie in Greisenberg für sich. Iene wurden durch eine Berordnung des Herzogs von 1542 gegen die Abgabe des vierten Theils an die Kirche im Besitz des Stipendiums gesassen. Dasselbe wurde 1555 einem Balthasar Mellin zum Behuf seiner Studien ertheist und ihm die Verleihung durch den Bischof Martin Weiher bestätigt, der als evangelischer Bischof sich in der Ursunde doch "von Gottes und des apostolischen Stuhls Gnaden" schreibt. Auch die Gebrüder Hanow blieden nach einem herzoglichen Dekret von 1548 gegen eine gleiche Abgabe an die Kirche im Besitz ihrer Vistarie. Das sehr bedeutende Görker Stipendium wurde nach einem langwierigen Processe endlich 1623 den Rungen zugesprochen (f. Anhang über Görke).

Aber felbst diejenigen Ginnahmen, auf welche bie Rirche unzweifelhafte Unfpruche hatte, Die ihr bei ber neuen Rirchenvisitation, welche im Sahre 1547 von M. Paulus a Rhoda. bem Dechanten Alexander von Often und bem Domberrn Sacob Buttkammer vorgenommen wurde, wiederum zuerkannt waren, wurden ihr von ben Schulbnern porenthalten. Bisitation, flagen bie Digfonen, habe ber Stadt 38 Bulben und 22 Schillinge gekoftet, aber ber Rirche wenig Ruten gebracht. Das gange Sahrhundert hindurch bauert noch der Streit mit ben Schuldnern, ben Brufewig, Plot, Steinwer u. a., die von früher ber ber Rirche Summen fculbeten ober neue iculbia geworben maren. Bon 4500 Gulben, welche bie Rirche außaufteben hatte, belief fich 1584 die Summe ber nicht gegablten Binfen auf bie Balfte bes Rapitals. Die Rirchengebaube geriethen beshalb in Berfall, und die Rirchendiener konnten nur mangelhaft ihre Befoldung erhalten. Erft nach ben Rirchenvifitationen von 1584 und 94 wurden "die Retardaten" mit größerer Strenge, burch Pfandung von Gold und Silber, von bem Candreuter von Wollin eingetrieben.

Auch bie feit Sahrhunderten aufgesammelten Schäte an Rirchenfilber wurden ber Rirche geschmälert. In dem Rirchen-

fcat war nach ber erften Visitation vorhanden: ein großes filbernes Marienbild, das eine goldene Monftrang in ben Sanden trug; ein anderes Marienbilt von Gilber, bas Jefukindlein mit vergoldeter Krone, Saaren und Fugen auf bem Urm; eine vergoldete Monftrang von Silber; ein großes filbernes Rreug; mehrere filberne Beihrauchfaffer; ein Viaticum mit Buchfen und Schuffelden für die Rranten; 14 vergoldete Relde mit Patenen, 7 unvergolbete; 2 agnus dei; im Bangen an Gewicht 2 Stein und 5 Pfund. Manches war ichon por der Aufnahme des Inventars an die Seite gebracht, fo g. B. bas Silber bes Ralands von diebischen Sanden entwandt, und die wenigsten ber zu den Vifarien gehörenden Relche waren wohl der Rirche ausgeliefert worden. Ginen Theil hatte ber Rath, ber bas Gange in feine Obbut genommen batte, fich angeeignet und veräußert. Doch fab er fich in Folge bes unabläffigen Undringens ber Diatonen fpater (1596) genöthigt, jum Erfat bafur in ber Rirche einen fleinen Altar errichten ju laffen an ber Stelle, wo in katholischer Zeit ber Altar ber Maria ante chorum gestanden batte. -

Einen Theil bes Rirchenfilbers war bie Rirche in Gefahr in anderer Beise einzubuffen. Im Jahre 1572 ließ fich ber Bergog Johann Friedrich von der Marienfirche einen Theil bes Silbers, unter andern auch das große Marienbild, im Werthe von 400 Thalern gur "Errichtung einer Munge" vorftreden, und burch Geldnoth war er gehindert, feinem Berfprechen gemaß bie geliebene Summe ichon im nachften Sabre gurudeu-Alls nach Berlauf einiger Sahre bie Rirchenbiakonen wieder an die Schuld mahnten, konnte man fich in Stettin anfänglich berfelben gar nicht mehr erinnern; erft nach langem Biberftreben, um von bem läftigen Mahnen ber Diakonen, welche von den Bisitatoren felbst angetrieben murben, befreit zu werden, erflarte fich Bergog Philipp von Stettin 1616 bereit, Die Summe gu aahlen, weil fie Kirchengut ware, obwohl er es nicht fculbig fei. Es geschah die Rudgahlung in ber Beife, bag ber Rath die ausgefdriebene Canbesfteuer bis jum Belaufe ber Schuld gurudbebielt. Bas die Gebrauche beim Gottesbienft betrifft, fo fanden auch in Greifenberg naturlich bie Beranberungen ftatt, bie überall mit ber Ginführung ber Reformation eintreten mußten: es borte bas Meffelesen auf, bas Mckopfer fiel weg, und bie Predigt murbe ber Saupttheil bes Gottesbienftes. Doch blieben noch lange manche Stude bes katholischen Ritus, an ben man fich überhaupt, um bie Bewiffen bes Bolfes nicht zu irren, möglichft enge anzuschließen fuchte. Go murben g. B. bie reichen, prachtvollen Mefigewänder (Rafeln) noch über ein Sahrhundert von ben evangelischen Geiftlichen gebraucht; noch im Anfange bes 17. Jahrhundert wird ausdrudlich bemerkt, daß Rafeln von grunem, von ichwarzem, von violenbraunem Sammt, von grunem Damaft und von rothem Karmoifin jum Gottesbienste gebraucht wurden. Der Morgengottesbienft begann fruh um funf Uhr, auch an Bochentagen wurde gepredigt und abwechselnd vom Paftor und Ravellan an bestimmten Tagen Betftunde in ber Rirche gehalten. Der Rapellan hatte noch außerbem anfänglich alle 14 Tage, fpater alle feche Bochen Predigt und Communion für Propner in ber St. Jurgen-Rapelle, wozu ihn bei folechtem Wetter bie beiden Spitalpferde binausholen mußten. Er erhielt bafur unter anderen einen Theil von bem Stud Bieh, bas bort von Beit zu Beit geschlachtet murbe, mar es ein Rind, "bie Bunge, ober fonft ein gutes Stud," auch 4 Beringe von jeder Tonne, Die bem Spital geliefert murbe. Un barem Gelbe erhielt ber Paftor 15 und ber Rapellan 8 Bulben vierteljährlich.

Das Kirchengebäube wurde im Innern des übermäßigen Schmuck der vielen Altare entkleidet und in würdiger Weise vereinsacht; der große Chor wurde seit 1594 durch ein Gitter von der Kirche getrennt, der kleine Altar, den der Rath bauen lassen mußte, war so eingerichtet, "daß die Communicanten sämmtlich knieend herumsiten konnten, damit böse Leute nicht Gelegenheit hätten, das empfangene gesegnete Brod zu ihrem teuslischen Aberglauben zu mißbrauchen." Der alte, einsache, aus Stein gehauene Taufstein, der aus sehr früber Zeit stammen muß, "die Tause" wurde aus der Mitte der Kirche in den Winkel neben dem Beichtstuhle gebracht, dort hat er gestanden, unberührt durch den Brand, der die letzen Denkzeichen aus katholischer Zeit im

Innern der Kirche vernichtete, bis es im Anfange des vorigen Jahrhunderts angemessen erschien, da die Taufe im Angesicht der Gemeinde vollzegen werden mußte, und der plumpe Stein in der Mitte der Kirche zu viel Raum wegnehmen würde, ihn ganz aus der Kirche sort in die nördliche Kapelle zu schaffen, statt seiner aber einen hängenden Engel herzustellen, der etwa um 1720 angesertigt ist.

2018 Rrolow im Sabre 1543 ftarb (zu Johannis bezog er noch fein Behalt), folgte Dr. Balentin Rruger als Daftor und Prapositus ber Greifenberger Spnode, nachdem er bon 41-43 Rector ber Schule gewesen mar. Sein Name ift auch über Greifenberg hinaus bekannt geworden, uud mehrere pommeride Chroniften (wie C. Simmern und Rramer) thun feiner als eines wurdigen, verdienten Pfarrherrn Erwähnung. Auf ben Stettiner Synoden, Die in Diefer Zeit gehalten wurden, war er immer gegenwärtig, und im Jahre 1566 murbe er au ber Berfammlung ber vornehmften Theologen Pommerns mit einberufen, welche Befchluffe gegen ben eindringenden Ralvinismus faffen Theologische Streitigkeiten liebte er fonft nicht; er war ein Unbanger ber milben Auffaffung Melandthones); boch rubmt er in der Grabschrift, Die er fich acht Sahre vor feinem Tode felbst angefertigt hat 4), daß er immer die reine Lehre gepredigt und widersprechende Dogmen von gangem Bergen verworfen habe. Ronnte er auch in berfelben Grabichrift jum Zeugniß fur feine Thatigkeit die von ihm gewonnene Schaar ber Glaubigen in feiner Gemeinde aufrufen, fo hatte er boch auch viele Feinde in ber Stadt, namentlich im Rathe. Denn mit ber Freimuthigkeit und bem unerichrodnen Muthe, welchen die Theologen ber erften Sahrhunderte als ein Erbtheil Dr. Martin Luthers überkommen hatten, ben auch die bommerschen Theologen wiederholt ihren Kürften gegenüber bemiefen, trat Rruger bem Rathe ber Stadt gegenüber, als er versuchte, Rirchengut fur weltliche Zwecke zu verwenden. Unablaffig erinnerte er ben Rath, ber Rirche einen Erfat fur bas ihr unrechtmäßiger Beife entzogene Gilber zu geben, er gewann bie Dienfte ber Lubzower Ralandsbauern wieder fur bie Rirche und forderte wiederholt von den Diakonen Rechnungsablage über

30

bie Berwendung bes Rirchenvermögens. Der Streit awischen ihm und bem Rathe wurde gulett fo leidenschaftlich, bag im Jahre 1582 ber Suberintenbent Roaler aus Stettin gur Schlich. tung beffelben nach Greifenberg fommen mußte. Der ftete Rampf gegen Migbrauche mag ibn hartnäckig und ftreitfüchtig gemacht haben, benn auch anderen Gegnern bes Rathe fcblof er fich an, wie einem Sans Bole, ber in biefer Beit "bem Rathe (aus welchem Grunde wird nicht angegeben) viel Sandel machte." Um fo eber war ber verlette Rath geneigt, an die Leiftungen feines Sohnes Jafob, welcher Rector ber Schule mar, ben ftrenaften Makftab angulegen; benn ber Bater erlebte bas Bergeleid, baf berfelbe 1581 mit bem Cantor Johann Libow gufammen "wegen Unfleifes abgefett und bimittiret wurde." Auch Leutinger, ber felbst in Greifenberg gewesen ift, beutet auf bie Biderwärtigkeiten bin, die bem Pfarrherrn in diefer Stadt, welche der Wiffenschaft nicht eben hold (literis iniquior) ware, bereitet wurde, wenn anders bas ber Stadt jugerechnet werben burfe, was boch nur von Gingelnen gefündigt wurde. 5) In feinem Cheftanbe war er reich gesegnet; feche Sohne und zwölf Tochter von einer Frau, und ein Rreis von 52 Enkeln umgab ibn, und außerdem wird noch einer Tochter erfter Che Erwähnung gethan. Er ftarb ben 12. Auguft 1591, Mittage um 11 Uhr. Rruger hatte feiner Frau, ba es noch kein Predigerwittwenhaus gab, eine Bube jum Bittwenhause gekauft, welche nach ihrem Tobe an die Rirche fallen follte. -

Nach bem Tobe Arügers erschien abermals Kogler, um ber Stadt eine geeignete Person als Nachfolger in Borschlag zu bringen, das heiße, meinte man im Rathe, eine solche, welche eine Tochter von Krüger heirathen wolle. Der Rath wies die Vorschläge Koglers zuruck und suchte die Gelegenheit zu benuten, sich selbst in Besit des vollen Patronatsrechts zu setzen, indem er zur Probepredigt einen Prediger Erasmus Rauchsted nach Greisenberg berief, ihn, als er gesiel, wählte, und den herzog um Bestätigung bat. Aber Johann Friedrich bestand auf seinen Wocationsrecht, verweigerte die Bestätigung und antwortete (1592),

er wolle fich verfeben, bag ber Rath fich ibm unterthänig und gehorfam verhalte und fich feiner Bocation bei ernfter Strafe unterftebe; wenn terfelbe keine ansehnliche Verson nominire, so werbe er felbst förderlichst verdacht fein, Pfarraint und Prapositur mit einer tüchtigen, qualificirten Verson zu verseben." Darauf wurde vom Rath ber vorgeschlagene Magister Joachim Markus als Paftor "benominirt" und vom Bergog bestätigt; er beirathete, wie man nicht zu bemerfen verfaunte, eine Tochter von Rruger. in bem Bifitationsabicbiebe von 1594 murben bie Patronatsverhältniffe genauer geordnet. Der Bergog, welcher ber eigentlide Patron ber Rirche, ber Schule und bes Rlofters ift, erlaubt Burgermeifter und Rath, bies Recht an feiner Statt auszunben, ohne bag es ibm, ober feinen Rachkommen zum Rachtheil gereiche; doch reservirt sich der Herzog per expressum die Vocation bes Paftoris und Prapositi des Greifenberger Cirfels , freilich mit ber Ginschränkung, bag bem Rathe bas jus denominandi und praesententandi jugeftanden wurde, welches biefem auch bie Bocation bes Paftors factifch überließ. Der Grund bes landes. berrlichen Refervats, meinte man fvater im Rathe, liege in ber Berbindung ber Stelle bes Daftore mit ber Burbe eines Drapolitus, beffen Ernennung jumerbin bem Canbesberrn verbleiben moge: bie Sauvtfache fei bas Paftorat, von bem ber Prapofitus leben muffe, und wolle ibm ber Rath bies nicht geben, fo moge er fich immer mit bem Titel tes Prapofitus bruften.

Die Größe der Gemeinde ließ die Anftellung eines dritten Predigers (Catecheta, Tertianus) wünschenswerth erscheinen. Der erste war Joachim Blankenfeld, Rector der Schule, 1594 vom Rathe ernannt. — Die Stelle war abwechselnd mit dem Rectorat und mit den Predigerstellen in Rensekow und Sellin verbunden, bis sie 1768 dauernd mit dem Rectorat vereinigt wurde. Bei der Ernenuung des Tertianus stand dem Pastor kein votum consultativum zu, wohl aber unterschrieb er die Vocation des Rectors, wie die des Kapellans.

Bu ben beiden früher schon vorhandenen Spitälern war nach der Reformation noch ein brittes gekommen. Es bestand schon im Sahre 1584 unter dem Namen "das Elend", den es

offenbar von bem fruberen, für bie Aufnahme franker Pilger beftimmten Glendenhaufe erhalten hat. Seine Ginnahmen waren bamals febr gering; auch bie Wiefe, bie fruber zu bem Gafthaufe ber Pilger gehört hatte, war, ba bas neue hospital erft einige Beit nach ber Reformation errichtet wurde, zum Rirchenkaften ge-Da nun bas Rlofter nicht zu bem verabrebeten 3mede permendet war, fo beftimmte ber Bergog die Raumlichkeiten besfelben, die früher icon jum Theil jur Aufnahme von Megprieftern und bann auch überhaupt von armen Leuten benutt maren, mit Beiftimmung bes Rathe zu einer Wohnstätte ber Armuth "nicht ber in religiofer Befangenheit freiwillig gefuchten (wie fruber, ale die grauen Monde bort noch hauften), fondern ber burch bie fcwere Sand bes Geschickes ungesucht und unfreiwillig auferlegten." \*) Lange Sahre hindurch hat eine wechfelnde Bahl von armen Leuten (im Sabre 1763 waren es 33) in ben buftern Räumen Wohnung fur bie letten Jahre gefunden, bis an ber Stelle bes eingefturgten Rloftergebaubes in unfrer Beit ein freundlicheres und wohnlicheres Belaft für Diefelben errichtet ift. Einnahmen bes Spitals murben erft burch bas Bermachtniß Ralfows, bes Befiters von Rütenow, und burch bas Krobneiche Legat erheblich verbeffert (über beibe gibt ber Anhang bas Nähere), beren Binfen mit bem, mas Buchfe und Korb allwöchentlich in ber Stadt fammelten, unter Die Armen vertheilt murben.

Schon in katholischer Zeit besaß die Kirche eine Bibliothek Sie bestand in älterer Zeit wohl nur aus Missalbüchern. Im Jahr 1481 wurde sie durch ein Vermächtniß des schon früher erwähnten Vikars und Stadtschreibers Petrus Scher um 10 Bücher vermehrt, ein Geschenk, das für jene Zeit nicht ohne Werth war. Fünf davon waren "papiren und in druckender Schrist", unter ihnen Speculum historiale Vincentii; de gante Byblige in dem Sinne Trop? gedüthet und Leonardus de Utino von den Hylgen dat Jar land; eins auf Papier geschrieben, enthielt die Bullen der Päpste, die übrigen auf Pergament enthielten einzelne Theile der Bibel, als die großen

<sup>\*)</sup> Bietlow: bas Minoritenflofter in Gr. S. 74.

und fleinen Propheten, Die Apostelgeschichte, ben Pfalter u. a. Erft nach ber Reformation, als man ben Werth wiffenschaftlicher Bilbung fur bie Erhaltung ber evangelifchen Lehre erkannte, fucte man die Bibliothet burch allmälige Unschaffung befferer Berte zu bereichern. Gelbftrafen fur gemiffe Bergeben, auch manche reftirende Binfen ber Rirche follten auf Befehl Johann Kriedrichs zum Unfauf theologischer Bucher verwandt werden. Mus ben Rirchenrechnungen erfieht man, baf nach und nach unter andern Luthers Werke angeschafft worden find. Bibliothekar war nach bem Bisitationsabicbiebe von 1594 ber Paftor, eine Mitaufficht hatten bie Diakonen, bie, wie jener, einen Schluffel gur Bervekammer befagen, wo bie Bucher in Spinden eingeschloffen Rein Buch follte ohne Empfangsichein fortgegeben werben. So unbedeutend die Bibliothek auch mar, fo murbe fie boch von ber umwohnenden Geiftlichkeit, die wohl bamals fehr manaelhaft mit Buchern verfeben war, viel benutt, und mehrere Schreiben ber Diakonen 3. B. an bie Prediger von Gellin und Birtwit beweifen, wie eifrig man bemüht mar, feines ber Werke abhanden fommen zu laffen.

Noch im Sahre 1594 beftand bie Bibliothet aus nur 25 Berfen, barunter eins ber von Petrus Scher geichentten: Leonardi de Utino sermones aurei de Sanctis und mehrere Miffalbucher in Pergament, von benen auf Erfuchen ber herzog. lichen Regierung zwei unter Berbeiffung eines Erfates zur Ginbindung der Aften "die fur das liebe Baterland wichtig waren", nach Stettin geschickt wurden. - Erheblich vermehrt wurde ber Buchervorrath burch mehrere Bermachtniffe im 17. Sahrhundert. So vermachte ber kinderlofe Diakonus M. Balthafar Simon feinen Buchervorrath ber Rirche, nebft verschiedenen Rapitalien für Rinder ber Prediger und Lehrer; ber durfürftliche Candvogt und Pralat zu Ramin, Bilbelm Milbenit aus Ribbecart, ichentte ihr im Sahre 1658 feine aus 230 meift Folianten juriftischen Inhalts bestehende Bibliothet, Die mahrend bes polnischen Erbfolgekrieges zur Sicherheit in die Marienkirche gebracht und dem großen Brande entgangen war. Auch von bem Gerichtsprafibenten und Ratheverwandten in Luneburg, Joachim Divenborg,

einem gebornen Greisenberger, ber auch durch andere Legate bewies, daß seine Baterstadt bei ihm in gutem Andenken stand, wurde der Bibliothek 1663 eine große Anzahl von Büchern zum Geschenk gemacht, mit dem in jedes der Bücher eingebruckten Bunsche, "daß dem, welcher zur Beibehaltung der Bibliothek treu und forgfältig sei, Gott es hundertfältig, hier zeitlich und dort ewiglich, segnen, denjenigen aber, der sich unterstehe, Bücher zu entwenden, Gott siebenfältig an seiner Nahrung straßen möge, bis er zur Erkenntniß komme und gedoppelte Erstattung thue."
— Den letzen ansehnlichen Zuwachs hat die Bibliothek durch den Diakonus Rhode erhalten, der ihr im Ansang des vorigen Jahrhunderts seine eigne Bibliothek vermachte.

## Behntes Sapitel.

## Die Schulen.

Mus bem Mittelalter find uns nur fparliche Nachrichten über das Greifenberger Schulmefen überliefert. Priefter haben bier, wie anderswo, ben nothdurftigften Unterricht in ben Glementen ertheilt. Die Schule erscheint immer in ber engften Berbindung mit ber Rirche, ihrer wird nur bei folden Gelegenbeiten Erwähnung gethan, wo fie zur Berberrlichung ber Rirche beitragen muß. Go fingen, nach einer Urfunde von 1426, die Scholaren aufammen mit ben Megprieftern Gefange gum Lobe ber beiligen Jungfrau; ber Schulmeifter mit feinen Scholaren begleitet unter Absingen von Responsorien und Antiphonien die Megpriefter, wenn fie einer Stiftung bes Magifter Scher zufolge (aus bem Jahre 1438), an jedem Donnerstage nach ber Besper ben beilgen Leib mit ber Monftrang in die Mitte ber Kirche tragen und bann wieder an feinen Ort gurudbringen\*). Rector scholae, ober scholarum foll nach einer Stiftung von 1477 (ber bamalige Rector bieß Leonardus), die vier armiten aus feinen Schulern aussuchen, welche mit Lichtern und Kabnen ben Pfarrer ober feinen Rapellan begleiten, wenn fie mit bem beiligen Leibe über die Strafe zu Rranten geben. Die Binfen von 90 Mark werden dafür zur Gälfte unter die Schüler getheilt, zur Bälfte zur Unichaffung von Schuhzeug für fie verwandt. Rurrendenschüler, Die auf

<sup>\*)</sup> Erft nach langeren Berhanblungen vor bem Rathe, bem baran gelegen war, die Einnahmen bes Schulmeisters zu verbeffern, wollten fich die Megpriefter zu biefer Ceremonie verstehen.

ben Straßen umhersingen, sieben an der Zahl, werden in der Rechnung des großen Chors zum Jahr 1487 erwähnt. Doch muß die Schule städtisch gewesen sein, denn der Rath nennt jenen Leonardus, der auch den sonst den Geistlichen immer beigelegten Titel dominus nicht führt, "unfrer Stadt Denere" (Diener). Um Ende des 15. Jahrhunderts hat die Schule zwei Lehrer gehabt, den Rector und einen Schulgesellen (locaten), der auch

Cantor gemefen ju fein icheint.

Erft die Reformation hob die Schule aus ihrer beschränkten Stellung heraus; benn man erkannte, daß sie das wichtigste Mittel sei, um der Welt den Genuß der frischen Luft und des Lichtes zu erhalten, und die Wiedereinsperrung in das alte Gesängniß des Papstthums zu verhindern. Mit dem Eintreten der Reformation tritt auch in Greisenberg eine Umwandlung und Erweiterung des Schulwesens ein. Schon im Jahre 1535 ist, ohne Zweisel von Bugenhagen vorgeschlagen, eine neue Organisation der Schule beschlossen worden, nach welcher den drei Klassen der Schule beschlossen, und der Schule der den der Allaborator, der auch Rüsterdienste thun, und der Kollaborator, der auch zugleich Kantor sein sollte. Doch sind in dem anfänglichen Plane Veränderungen vorgenommen worden, und der Titel Subrector ist überhaupt nicht zur Anwendung gekommen.

Der Einrichtung der Schule, wie der Vertheilung des Lehrstoffs, scheint der Schulplan Melanchthons zu Grunde gelegt zu sein. In der deritten Klasse lernten die Schüler mäßig lesen und schreiben und die Anfänge der lateinischen Grammatist nach dem Donat, in der Sekunda, wo sich die Schüler 1½ bis 2 Jahre aushielten, sollten sie grammatice schreiben und etwas sprechen lernen. Die wirklichen Leistungen blieben aber sehr hinter diesen Ansorderungen zurück, denn bei einer vom Rath veranstalteten Inspection im Ansange des 17. Jahrhunderts stellte sich heraus, daß die Schüler dieser Klasse kaum dekliniren und conjugiren konnten (declinandi et conjugandi modum vix primis labris degustasse), während, wie die Inspectoren meinten, sie scholler zu lateinisch schreiben und sprechen sollten. Der damalige Lehrer dieser Klasse entschuldigte sich damit, daß er die Schüler zu

schlecht vorbereitet in seine Klasse bekäme, sie könnten weber mensam becliniren, noch auch nur mäßig deutsch schreiben und lesen, und da er täglich nur zwei Stunden für literis habe, der Mittwoch und Sonnabend ganz durch Rechenunterricht und Katechisation in Anspruch genommen werde, so habe er, um die Schüler nur erträglich für die erste Klasse vorzubereiten, wahrhaft herculea opera auf seinen Schultern. In der Prima wurden dieselben Gegenstände gelehrt, die an den Partikularschulen anderer Städte getrieben wurden. Der solgende Lectionsplan des Rector Blankenseld\*) enthält, abgesehen von einigen Lectionen, die wohl der Secunda angehören, dieselben Gegenstände, die auch auf dem Lectionsplan der Prima größerer Schulen standen.

<sup>\*)</sup> Er findet fich in dem Bifitationebericht von 1594 im Königl. Proving. Archiv in Stettin.

| M. Graeca.  Mezeler.  Epistolae fami. cabula Juni(?) liar. Stur.*) et exhibentur scripta.  Sententiae Sententiae Sententiae Saratina latina lomonis.  Philippi.  Musica.  Musica.  Musica.  Musica.  Musica.  Brangel. grae-  incipietur.***)  Arithmetica.  Mishetur.  Brangel. grae-  incipietur.***)  Arithmetica.  | 76   | hora 7.               | .8                         | Ordo lectionu<br>9.                                             | Ordo lectionum in schola Gryphibergiana:<br>9. 12. 12. | yphibergiana:<br>1.                                                                | 2.                          | 69                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Catechesis   Prosodia Claji epist ad Tituma   Remissio.   Patore proposition   Patore propo   | Ď.   |                       | Fabulae<br>Aesopi.         | Grammat. lati-<br>na Philippi.                                  | Musica.                                                | Dialogi sacri.                                                                     | Epistolae familiar. Stur.*) | Recitantur vo-<br>cabula Juni (?)<br>et exhibentur<br>scripta. |
| Sententiae Sententiae Sa- Syntaxis latina Theognidis. Iomonis. Philippi. Brangel. grae- Symmetica. Brithmetica. Arithmetica. Arithmetica. Rungii. Arithmetica. Solis and iteration consistency of the statement of the symmetry of the symmetr | ¥    |                       | Prosodia Claji.            | exhibetur argumentum, nisi epist. ad Tituma Pastore proponitur. |                                                        | Rem                                                                                | issio.                      |                                                                |
| Catechesis Arithmetica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | O.F. |                       | Sententiae Sa-<br>lomonis. | Syntaxis latina<br>Philippi.                                    | ,                                                      | Comoedia Adelphorum absoluta. — Stymmel quod Student, inscribitur, incipietur.***) | Bucolica Virgil.            |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ró.  | Catechesis<br>Rungii. | Arithmetica.               | argumentum<br>exhibetur.                                        | Evangel. grae-<br>cum et<br>latinum.                   | redditur ratio                                                                     |                             |                                                                |

\*) Soll wohl Sturm heißen.

\*\*) Ruggi sechatesis in usum scholarum zuerst 1582 zu Barth gebruckt, ein Handbuch der pommerschen Nechte gläubigietei, worim die Artifel, in denen die pommersche Geistlichkeit nicht mit der Concordiensormel stimmte, scharfeschen nurden.

festenden nurden.

festenden vurden.

Der Lectionsplan mit ben bamals üblichen Schulbuchern von Melanchthon und Sturm beweift, daß bie Biele, die abnliche und größere Unftalten in jener Beit verfolgten, auch von ber Greifenberger Schule, wenigftens annabernd, angeftrebt murben : "die Rugend in stylo und humanioribus artibus fo au prapariren, daß fie mit Nuten auf Atademien oder Gymnasien gefcbickt merben konnten." Blankenfeld's Schuler legten, wie er felbit fagt, medriocre fundamentum Grammaticae und bilbeten ibren Stil aliqua ex parte juxta regulas Syntaxis. dem Latein und der Religion, welche die wichtigften Unterrichtsgegenstände bilbeten, murbe auch bie Dusit mit großem Nachdruck betrieben "benn fie vertreibt viel bofe Gebanken, und ber Teufel verharret ihrer nicht". Der Rantor war nach feiner Vocation vervilichtet, nicht nur ben tirones die elementaren Renntniffe ber Musik beigubringen, sondern die Geübteren auch in der ratio canendi, ber Theorie der Musik, und dem Kontrapunkt ju unterweisen 2). Deshalb gehörte auch jum Inventar ber Cantorwohnung eine musikalische Bibliothet, zu welcher in ber zweiten Salfte des 17. Jahrhunderts Sammerschmid's fehr beliebte Dotetten, Tafel- und Rirchenmusit und bes Greifenberger Burgermeiftere Möller, von Joh. Soppe, Prediger in Rensekow, componirte geiftliche Urien gehörten. - Griechisch murbe wenig getrieben, alle übrigen Gegenftante wurden wenig geachtet.

In ben brei Raffen unterrichteten brei Lehrer: Rector, Cantor und Baccalaureus; sie waren auf bestimmte Zeit, gewöhnlich auf 2 ober 3 Sahre angestellt, und ber häusige Wechsel

<sup>(1588</sup> gest.) schried zwei "Komödien" für den Schulgebrauch: Studentes, (1549 zuerst gedruct) ein Bild des damaligen Studentenledens mit der Moral: gnaviter dandam esse operam literis, vitanda prava consortia, amori non indulgendum; eine Verwässering des Terenz mit Befeitigung der Unsauberkeit desselben. In der Einleitung heißt est: zin multis scholis juventuti proposita, multis in locis acta, multotiens etiam recusa est". Das Stück wurde verändert und verbessert wieder herausgegeben zusammen mit einer zweiten Komödie: Isaac, die Opferung desselben enthaltend, durch den Xolordi πάσχων von Gregor v. Nazianz veranlaßt, 1579 bei Andreas Kellner in Stettin herausgesommen.

im Lehrerpersonal muß der Anstalt sehr nachtheilig gewesen sein. Die Lehrer waren meistens Theologen, obwohl auch Juristen unter ihnen vorkommen. (Anderswo sind sogar Mediciner als Lehrer angestellt worden.) So wird 1676 David Curtius, Studiosus juris utriusque, als Cantor angestellt. Gewann der Lehrer die Anerkennung und den Beisall des Naths, so hatte er ziemlich sichere Anssicht auf weitere Besörderung. So schreibt der Kännmerer Martin Salzssieder an einen Prosesson in Rosiock, als er sich nach "einem qualificirten Subsect" für die Cantorstelle erkundigt: "ein Stud. theol. kann, wenn er mit Gaben von Gott versehen ist, leicht in eine Bacanz hujus synodi einrücken, ist er Zurist, so hat er anderweitige Promotionen zu erwarten." Viele der Rectoren sind in den Greisenberger Eigenthumsdörfern, andere durch den Einfluß des Magistrats anderweitig untergebracht worden.

Der Rector, auch ludimoderator ober bem Bunftgeifte entsprechend Schulmeifter genannt, mahrend bie Lehrer Schulgefellen hießen, mar natürlich, feitbem 1768 bas Rectorat bauernd mit der Frühpredigerstelle verbunden war, immer ein Theologe; er wurde vom Magistrat vocirt, seine Bocation vom Vastor mit unterschrieben. Die Bewerbung um Die Stelle geschah gewöhnlich in einem im gierlichften Latein abgefagten Schreiben (bie Mehrzahl berfelben ift noch vorbanden), welches der Rath in mindeftens ebenfo zierlichem Latein zu beantworten verftand. Sahrhundert mertt man die geiftige Berrichaft bes Frangofenthums auch baran, bag einige Bewerbungen in frangofiicher Sprache abgefaßt find. Der Candidat beftand barauf ein tentamen por bem Daftor, ober ichrieb auch wohl im Saufe bes Burgermeifters in Rlaufur einen lateinifchen Brief gum Beweise feiner Erubition. Als Greifenberg preußisch geworben war, mußte ber Canbibat tentamen por bem Generalfuperintendenten in Stargard bestehen, dem er dafür 1 Thir. 8 Sgr. bezahlte. hielt mit möglichfter Strenge barauf, bag nur Dommern angeftellt murben, besonders wohl weil man fürchtete, baf burch Fremde bie pommerfche Rechtgläubigfeit Schaben leiden konnte. Es bedarf ber besonderen Rechtfertigung ber Stadt vor bem

Generalsuperintendenten Gunther Beiler, als Meldior Boigt 1697 aus Landsberg an ber Warthe berufen wird, "baß fich in Pommern fein frommes und geschicktes Subjectum finden liege." Das Gehalt des Rectors betrug 1540 20 Gulben jährlich, 1591 mar es auf 32 erhöht, erheblich verbeffert murben bie Lehrerftellen erft burch bas Tesmariche, Ertvigiche und befonbers burch bas Grungesche Legat. Außerdem erhielten Rector und Cantor einen Theil bes pretium funebre, bes Leichengelbes, bafur, baß fie mit ber Schule unter Befang Leichen zu Grabe geleiteten. Der Gebrauch erhielt fich bis jum Ende bes vorigen Sahrhunderts, wo bie Lehrer flagen, daß fie jum Gelachter ber Menichen oft Leichen fortfingen mußten, benen fein andrer bas Beleit gabe, wahrend nach alter Greifenberger Sitte boch felbft Die Frauen folgen follten. Der Rector hatte ferner ben britten Theil vom Schulgelt, welches gleichmäßig unter Die Lehrer vertheilt wurde; es wurde unter allerlei feltfamen Ramen, als englisches Burgelgeld, Rirfchfteingeld, Lichtgeld, Sahrmartt- und Giergeld (biefes ftatt ber früher am himmelfahrtstage gelieferten Stiege Gier) entrichtet und betrug um 1700 auf bas gange Sabr nur 13 Gar. 8 Pf.

Der Cantor hatte ben Unterricht in der zweiten Alasse und besonders die Leitung des Gesanges. Er hatte außer seinem spärlichen Gehalt (Anfang des 17 Jahrhunderts 27 Thr.) mehrere Freitische, welche die Pächter von Airchenhusen geben mußten. Auch bezeugten vor dem dreißigjährigen Ariege manche der wohlhabenden Einwohner ihre "Liberalität gegen literatos und studia humaniora" durch freiwillige Speisungen der Schulgesellen. Bei der Berarmung der Stadt während des Arieges hörte diese gute Sitte auf, und nach demselben wurden den Lehrern statt der Tische spärliche Speisegelder zugewiesen. Doch blieb es ihnen auch damals unbenommen, sich "durch Informiren von guter Leute Kindern" nebenbei einen Tisch zu verdienen. Die Stube des Cantors, die in dem damals hinter der Kirche stehenden Schulhause sich befand, war, wie die des Baccalaureus, mit wenigem Mobiliar ausgestattet: einem Bücherrepositorium, 3 Riegeln, einem

viereckigen Tisch, einer langen Tafel für die Knaben, (die Wohnung des Cantors war also auch Unterrichtslokal) zwei Bänken und zwei Schemeln; daneben war eine Kammer mit einem Bett, dessen verschiedene Kissen und Ueberzüge genau angegeben werden; auch wurde ihm Holz und Licht von der Stadt gereicht.

Der britte College war anfänglich auch Organist; im Anfang bes 17ten Jahrhunderts, wo überhaupt die Schule ihre höchste Blüthe erreicht zu haben scheint, wurden die beiden Aemter getrennt, und ein neuer Lehrer, der Baccalaureus, angestellt, der seine Besoldung ganz von der Stadt erhielt. Nach dem Kriege wurden beide Aemter wieder vereinigt. Der dritte Lehrer hat jenen Titel bis zum Jahre 1781 geführt. Da der damals vocirte Cantor Wilde nichts vom Gesange verstand, so erhielt er den Titel Conrector, während der dritte von da an den Titel Cantor führte.

Die beiben Schulgefellen waren gewöhnlich unverheirathet, und als fie in ber Mitte bes vorigen Sahrhunderts, um einen Sausftand einrichten ju konnen, eine Gehaltsverbefferuna nachfuchten, murbe vom Rathe Die Frage einer grundlichen Betrachtung unterzogen, ob es überhaupt nothwendig fei, bag ein Schulgefelle fich verheirathe. Da ber Rath Gefuche von Gehaltszulagen burchaus nicht liebte, fo fam er zu bem Ergebniß, es fei fein nothwendiges essentiale bes Lebrers, bag er fich verheirathe, benn biefer Stand fei überhaupt nur ein Durchgang zu etwas Underem, ein .. temporarium quid". "Cantor und Baccalaureus" hatten 80-90 Thir. Ginnahmen, frei Bolg, Accisefreiheit und wurden nicht zu ben publiquen Abgaben und Laften gezogen, babei konnten fie standesgemäß leben; sie feien fogar in comparaison mit bem Suftigburgermeifter vorzuglich gut falgrirt; folche praeminirenden Genies, welche die Natur gleichsam priviligirt haben wolle, vorzüglich bequem und gutlich zu leben, hatten bier nicht Belegenheit, ihre ercellirenden Gaben mit foldem Rugen anzuwenden, als bei boberen Schulanftalten; fie mußten in ber Bufriedenheit mit ihrer Lage ihre Große zeigen, und ba fie nur

3-4 Stunden täglich zu bociren hatten, konnten fie ihre übrige

Beit bem gelehrten Publico widmen."

Doch hatten die Lehrer keine leichte Arbeit, da sie auch verpflichtet waren, den drei Sonntagsgottesdiensten, von denen der erste in dem 16ten Jahrhundert früh um 5 Uhr stattsand, beizuwohnen. Der Cantor leitete den Gesang in der Kirche und führte auch die Schuljugend in Procession in die häusigen Wechenpredigten und Betstunden, wodurch natürlich der Unterricht vielsach unterbrochen wurde.

Der Unterricht begann zuerst Morgens 51/2, bann 61/2 Uhr mit einer halbstündigen Andacht, aus Gesang und Gebet bestehen, deren Leitung ebenfalls dem Cantor oblag. Da man in jener guten alten Zeit um 11 Uhr die Mittagsmahlzeit einnahm, so konnte der Unterricht um 12 Uhr wieder beginnen und zwar der Vorschrift Melanchthons gemäß, mit der Musik. Auch am Sonntage munten die Schüler Rechenschaft ablegen, ob sie die

Predigt mit Aufmertfamteit gehört hatten.

Ueber die Disciplin, die an der hiefigen lateinischen Schule gehandhabt wurde, giebt das oben erwähnte, dem Bistationsbericht angehängte Schreiben des Rectors Blankenseld einige Austunft. Wie auf anderen Anstalten, so waren auch hier die zuverlässigeren Schüler mit dem Amte betraut, ihre Mitschüler in und außer der Schule zu überwachen, damit die Knaben schon früh an Achtung vor dem obrigkeitlichen Regiment gewöhnt und den Lehrern die Zucht erleichtert würde. Sogenannte "Coricaei") hatten das Aunt, die auf den Straßen und außerhalb der Thore sich herumtreibenden (per plateas et extra portas discursitantes) den Lehrern anzuzeigen, und "custodes", welche für jede Woche ernannt wurden (singulis septimanis constituti),

<sup>\*)</sup> Bober in ber Geschichte bes Strals. Gunn. 2, 11, zieht bie Form corycaei vor: "Kwovzacio, find ursprünglich bie Bewohner bes jonischen Borgebiges Kwovzoc, welche landende Schiffe ausspionirten und überfielen, davon abgeleitet, Spaher, Horcher, Angeber. Bober a. a. St. Strado: XIV. p. 644 ed. Casaud."

mußten die Fehlenden oder die zu spät Kommenten und Plaubernden aufnotiren, auch das Lesen der Episteln und Evangelien in der Kirche und die "drei lectiones" bei Begräbnissen bessorgen. Besonders steifigen Schülern wurden auch vom Rath Prämien ertheilt, die in Schreibpapier oder Büchern bestanden. Wiedersholt erhält der Rektor zum Jahrmarkte einen Thaler, um dafür einem "hervorragenden ingenio" ein Lericon zu kaufen.

Bei ber allgemein herrschenden Derhheit jener Zeit, wo die Ruthe noch ein wichtiges Erziehungsmittel war, waren auch die Lehrer nicht selten geneigt, ihre pädagogischen Leistungen durch den Stock zu verbessern. Der Rath, der sich überhaupt sehr angelegentlich um das Schulwesen künnnerte und auf Disciplin und Lehrmethode einzuwirken suchte, ermahnte sie deshalb bisweilen, die Kinder durch zu große Strenge nicht vom Lernen abzuschrecken, besser als virgae severitas wirke doch credritas institutionis, und im Jahre 1705 verwahrt sich ein Cantor gegen den gräulichen Namen eines schalssigen Schulmeisters, eines Orbilius plagosus'), den der Rath ihm beigelegt hat.

Die Inspection ber Schule stand bei bem Pastor, ber mit bem Kapellan zusammen zwei Examina und die Klassenverssetzungen anstellte. Außerdem hatte der Rector Blankenselb wöchentliche Examina und Versetzungen besonderer Art eingerichtet, indem er jeden Sonnabend den höheren durch den zunächst unter ihm Sitzenden eraminiren, und, wenn jener das Examen nicht bestand, mit diesem den Platz wechseln ließ. Der ganzen Stadt aber wurde das Resultat der wöchentlichen Versetzungen durch die Leichenbestattungen bekannt, wo die Schüler in der Ordnung ihrer Klassenster wegten in Greisenberg wohnte, fühlte sich durch die Degradirung seiner Söhne so verletzt, daß er sie aus dem Leichenzuge sofort ins haus rief, sie in der Kirche nicht mehr neben den übrigen sitzen ließ, und sie endlich, als Rath und

<sup>\*)</sup> Horat. epist. 2, 1, 70.

Superintendent ihn aufs ernftlichfte ermahnten, fein Aergerniß ju geben, ohne fich fur ben genoffenen Unterricht zu bedanken. wie Blankenfeld flagt, gang pon ber Schule wegnahm. Heberbaupt flagt Blankenfeld über bie Undankbarkeit ber Schuler, "bie gewöhnlich bie Schule verlaffen, ohne ben Lehrern ihren Dant ausgesprochen zu haben": fonft ift er mit bem Beift feiner Schüler nicht unzufrieben.

In der Beit bes breifigfabrigen Krieges, wo eine Beit lang ber Cantor neben ber Organistenstelle auch bas Rectorat verwalten mußte, fam bie Schule fo herunter, ban ber bie Colberger Schule besuchenbe Greifenberger Samuel Barffnecht an feinen Bater ichreiben konnte, Die Greifenberger Prima ftebe nicht höher, ale die Colberger Tertia. - Die Schule ift feit biefer Beit auch nicht recht wieder in Alor gekommen. Bald nach bem dreifigjährigen Rriege hatte ein Cantor in feiner Rlaffe im Sommer gewöhnlich gar feine Schuler, ba fie von ben Eltern jur Felbarbeit gebraucht murben, im Binter hatte er beren nur fünf. -

Als um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts bas Leben und die fortschreitende Wiffenschaft ihr Recht geltend machten, und von der Regierung in wiederholten Schreiben (um 1750) bem Rathe bringend ans Berg gelegt wurde, Lehrer aus ber burch 3. Beder feit 1747 in Berlin organifirten Realfchule anzuftellen, fonnte fich auch die Greifenberger Schule ber Zeitströmung nicht verschließen, und unter die Unterrichtsgegenftande murbe neben bem Lateinischen und Briechischen jett auch Beschichte, Erbbeichreibung, Naturgeschichte und Deftunft aufgenommen. Erotbem fant bie Schule in ber Frangofengeit noch tiefer, fo baf fie bei einer im Sahre 1811 erfolgten Infpection nur zu ben boberen Elementarschulen gerechnet werden fonnte, "während fie boch in früherer Beit ihre Schuler fast ju ber Universität reif gemacht habe." Erft nach ben Freiheitefriegen trat eine gangliche Umwandlung ein.

Manche ber Greifenberger Schüler früherer Zeit, Die fpater burch Gelehrfamteit berühmt geworden find, haben wenigftens

ben Grund zu ihrer Bildung auf ber Greifenberger Schule gelegt, 3. B. Samuel Barffnecht aus Greifenberg, ber in Frantfurt ftudirte und ein Chrenmal Wilhelms III. von England fcrieb, Samuel Bohle, ber Sohn bes im breißigjahrigen Kriege pon ben Raiferlichen ermorbeten Senators D. Boble, ber, ale er feit 1636 in Roftoct orientalische Sprachen bocirte, einen folden Beifall fand, bag nicht allein Studenten bei ihm in ber bebraiichen und anderen orientalischen Sprachen Unterricht nahmen, fondern auch Krauen und Madden, welche beshalb die "bebräiichen Jungfrauen" genannt wurden; Balthafar Schulte, ber als Philosoph und Medicus, 1593 Rector ber Colberger Schule und dann Leibargt bet Bergoge Rasimir, Ulrich und Frang wurde; Matthias Möller, Gohn bes Burgermeifters und Landrathe Möller in Greifenberg, ber ale ber erfte bas Gruntifche Stivendium genoß, in Stettin und Berlin feine Schulftubien beenbigte, in Greifsmalb, wo er ftubirte, feine gelehrte und noch jest werthvolle Differtation über bas Lehnwesen fcbrieb, wozu er befonbers bas Archiv feiner Baterftadt benutte, und endlich 1700 Burgermeifter von Greifenberg wurde; Bartholomaus Schutte. Ende des 17ten Sahrhunderts, Paftor in Pprit, Gohn des Prapositus Schutte in Greifenberg, ber fich felbst lieber "Sagittarius" nannte; Christiani, Professor zu Marburg und Biefen, als Superintendent in St. Goar 1688 geftorben; Thomas Soppe, Sohn bes Paftors Soppe ju Renfetom, ber felbft wieber von 1654 an Paftor in Renfetow und zugleich Kruhprediger in Greifenberg, julest Archibiakonus in Colberg, unter andern : "bochschätbare Bergeltungsehre bes alten und ausgebienten Jefufnechte" an D. Schutte, Paftor in Greifenberg, ichrieb und gu Burgermeifter Möllers geiftlichen Liebern bie Melobieen componirte; Petrus Beigfe, um 1610 Rector ber Schule in Greifenberg, ber einige Sahre fpater bie Theologie und bas Rectorat aufaab und in ben Rath ber Stadt eintrat; Malichius, ber außerbem noch bie Schulen in Colberg und Stettin besuchte, bann in Greifewald und Bittenberg ftubirte, und Superintenbent ber Marienkirche in Orenzlau murbe: Rudolphi, am Ende des 17ten Jahrhunderts Prediger zu Stuchow, und dann zu Wittenselde, der die oben erwähnte, in seltsam verschrobener Sprache abgesaßte Chronik schried; und als der bedeutendste von allen Friedrich Oreger, 1699 geboren, 1750 gestorben, Sohn H. Dregers, des königlich preußischen Landvogtei Berichtsprotonotarins, dessen "Ober-Ureltervater" als kaiserlicher Rath zu Wien von Friedrich III. geadelt worden war, und der Beronika Bolk, Tochter des Landraths und Bürgermeisters Bolk zu Greisenberg, Urenkel des Bürgermeisters Möller, er war zuletzt Geheimer Finanz-, Kriegs- und Domänenrath in Berlin und hat sich durch sein großes Urkundenwerk, den codex diplomaticus, von dem nur der erste Theil im Druck erschienen ist, um die pommersche Geschichte ein großes Verdienssten erworden.

Die lateinische Schule hieß auch nach einer in Pommern und Medlenburg noch jeht gebräuchlichen Bezeichnung "be grote Schol", zum Unterschiede von den eigentlichen Bolksschulen, für welche, so sehr es dem Geiste der Reformation entsprochen hätte, überall wenig geschah. Eine Rasse von Armenschülern hatte im 16. Jahrhundert der Küster zu unterrichten; auch erhielten die beiden Schulgesellen aus den Hospitälern ein Geringes an Gelb für den Unterricht, den sie an arme Kinder im Lesen und

Schreiben ertheilten\*).

Für bie Ausbildung ber Mädchen beftand schon um 1580 eine Mädchenschule, "worin die kleinen Mägdlein besonders in aller Pietät und im lieben Gebet unterrichtet werden sollten", benn bei der Erziehung des weiblichen Geschlechts hatte man in jener Zeit nur die künftige Hausfrau im Auge "welche ihrem Eheherrn gehorsam war und ihre Kinder wieder in aller Pietät unterweisen konnte." Der in dieser Mädchenschule thätige Lehrer unterrichtete auch die Kinder armer Leute im Rechnen und in einer guten Handschrift, auf welche damals viel Werth gelegt wurde. Die Schule welche eingegangen war, wurde kurz vor

<sup>\*)</sup> Boepitalrechnung von 1584.

bem breißigjährigen Kriege "auf Antrieb vornehmer Beute" von einem S. Salzsieder wieder eröffnet, ist aber in der bald folgenden traurigen Zeit der kaiserlichen und schwedischen Einquartierung wieder zu Grunde gegangen. Greisenberg ist dann ohne Mädchenschule gewesen, bis im Jahre 1734 der Kämmerer Albrecht Friedrich Rudolphi zur Errichtung einer solchen 100 Gulden legirte und die Gewerfe der Schuster, Schneider und Schmiede zu Collatoribus verordnete.

## Gilftes Rapitel.

## Weiterer Berlauf und Ausgang des Regastreits im 16. und 17. Jahrhundert, 1)

Der burch Bogislav X. im Jahre 1488 zwischen ben feindlichen Nachbarftabten vermittelte Bertrag hatte ben Greifenberger Schiffern die Bafferftrage in die Oftfee von neuem eröffnet, und obgleich die vielen Untiefen, die fich feit diefer Beit in der Rega bildeten, die Fahrt auf dem Aluffe ichon erichwerten, loctte boch die Erinnerung an ben früheren reichen Bewinn noch manchen muthigen Raufmann hinaus auf die falfe Gee und nach Dragor auf ben immer noch einträglichen Beringsfang. Ungefehene Burger ber Stadt, wie Jatob Gundemann, Benning Buffow, ber Rathmann Deter Stubbes führten ibre Kabrzeuge felbft binüber; mander mochte von ber gefahrvollen Reife in bem gebrechlichen Schifflein nicht gurudkehren, wie ber Rathmann Prorite (? ber Name ift unleserlich gefchrieben), ber mit feiner Schute auf ber Fahrt nach Dragor im Meere verfant. - Bei hohem Bafferstande fegelten bie Schuten ben Kluft binab; bei niedrigem murben fie ber vielen Sandbante wegen, hinabgetroigelt",\*) "benn bie Rega, fagten bie Greifenberger, ift ein freier gluft, die Besiter ber anliegenden Biefen und Kelber burfen beshalb bie Schiffer nicht hindern, am Ufer gu geben; fie muffen fogar bas am Ufer ftebenbe Bolg abthun; fo weit ein Bootsmann mit einem Sandbeil aus bem Schiffe auf bas Land werfen fann, fo weit fann er auch bas Ufer betreten". Un ber Treptower Schleuse hatte nur Peter Stubbes mit feinem größeren Kabrzeuge langeren Aufenthalt gehabt; Die

<sup>\*)</sup> Troigelgang ift ein alterer Ausbrud fur Leinpfab.

gewöhnlichen Schuten, welche durchschnittlich nur eine höhe von 7 bis 8 Kuß erreichten, so daß sie bequem durch die 9 Fuß hohe Schleuse fahren konnten, wurden von den Treptowern ohne hinderung nach Niederlegung ihrer Masthölzer durchgelassen.

Dennoch aber bedurfte es bei ber Gifersucht, Die amifchen ben Stabten berrichte, nur einer Bergnlaffung, um ben alten Groll in neuen Zwiftigkeiten aufschießen zu laffen. Treptower felbft nicht an einen ewigen Rrieben glaubten, beweift ber Bertrag, ben fie 1499 über verschiedene Puntte mit bem Abt von Belbut abichloffen, worin unter andern ausgemacht wurde "falls bie von Greifenberg ben Rath von Treptow mit Recht, Rebbe ober Rrieg wollten ansprechen, follte bas Rlofter Roft, Bebrung, Schaben u. f. w. gur Salfte tragen."2) Much mußte Barnim X. ichon 1538 neue Mighelligfeiten amifchen ben Städten ausgleichen, Die burch bie Beigerung ber Greifenberger, Die vertragemäßig festgesetten Stein und Solafubren zu thun, entstanden waren. Mus ber Beftimmung bes Bergoglichen Befcbeibes, baf bie Breifenberger ihre Bagen mit bolg und Steinen, wenn die Bege gut maren, an die Regamunde (Treptower Deep) fonft an die Rantifow bringen follten, erfeben wir, daß Greifenberg bamals icon die Benutung biefes Unlegevlates bei Treptow gehabt hat.

Im Jahre 1555 endlich tam ber Streit wieder mit aller

Beftigfeit zum Ausbruch.

Von dem Bürgermeister Bohle und den Rathmannen Sand Wilcke und Sochim Ramelow in Greifenberg war ein Schiff erbaut worden, welches die gewöhnlichen Schuten an Größe überstraf; es trug 10 Last und war mit seiner Ladung nach Riga bestimmt. Für ein solches Schiff bot aber die Rega in jener Zeit schon zu viel Schwierigkeiten dar. Nach kurzer Fahrt saß der schwerbeladene Prahm auf einer Untiese so selft, daß der größere Theil der Fracht auf Wagen durch Treptow nach der Kantisow geschafft werden mußte, während die Bauernschaften von Dadow und Görke aufgeboten wurden, ihn selber die Rega hinabzuziehen; "mit welcher Beschwerde die armen Bauern dies gethan hätten, meinten die Treptower, hätte man aus ihren gar wehmüthigen Klagen hören können." Um Montag nach Cantate

ericbien ber Prabm bor ber Schleuse, und Burgermeifter Boble, ber ihn felbst nach Riga bringen wollte, forberte, bag fie geöffnet werde. Der Treptower Rath erschien in Verson, bealeitet von einer großen Angahl von Burgern, die, wie die Greifenberger behaupteten, mit Spießen, Buchien und Stangen bewaffnet waren, die Treptower bagegen fuchten frater burch Beugen nachzuweisen, bag nur ein einziger eine Buchfe getragen habe. Es tam gu einem heftigen Wortwechfel. Der Treptower Burgermeifter erflarte fich bereit bas Schiff burchaulaffen, fprach aber fein Bebenten aus, ob es auch unter bem Schleufenbalten burchkommen werbe; es ware beffer gewesen, wenn fie bas Schiff nicht fo boch gebaut batten. Der Bortführer ber Greifenberger, ber Bürgermeifter Boble, entgegnete: "Die Treptower batten ihnen nicht zu befehlen, wie boch fie bauen follten; nach ben Privilegien Greifenbergs waren fie verpflichtet, bafur ju forgen, bag bas Schiff burchtame, Die Schleufe muffe fo gebaut fein, als ob feine ba ware," Die Treptower beriefen fich gegen biefe allerbinge feltsame Forberung auf ben burch Bogislab vermittelten Bertrag und erklärten es fur unmöglich, ben Schleufenbalten, ber überdieß mit eifernen Nageln und Rlammern befestigt mare, abgunehmen, ba bei Löfung bas gange Bert in Gefahr tame bom bem Fluffe meggeriffen zu werben. Der Burgermeifter Bohle aber fcbrie mit ungeftunen und trotigen Worten, "bem mare, wie ihm ware, ber Strom gehore ben Greifenbergern," babei "fuhr er, wie die Treptower fpater fagten, ben Rath in Gegenwart einer großen Menge mit ungereimtem, hochtrabenbem Schnorken und Pochen an, welches fogar fürstlicher Reputation ju Berfleinerung und Injurien gereichte\*), folug bem Rath ein Schnippden por ber Nafen und bebte por ibel Ichtigkeit, als raufdenbes Laub, ba ber Wind burchblaft." Sie flagten beim Bergoge

<sup>\*)</sup> Bermuthlich ift bamit bieselbe Beleibigung gemeint, welche bem Zeugenverhör von einer Greisenberger Sand als Ranbbemerkung beigessigt ift. Hern wird nämlich ber oben erwähnte, wie Barthold vom. Geich. 4, 6, 189 sagt: "geiftreiche und bundige Bergleich Bogislav X." ein unvassender und einfaltiger genannt.

"in aller Unterthänigkeit schwermüthig über die Greifenberger, welche sie jo verunglimpst hätten und thäten ihnen solche Schmähungen von herzen weh." Nach der Aussage der Greisenberger aber hatten die Treptower die Injurien des Bürgermeisters Bohle nicht in so leibender Ergebung hingenommen, sondern gerusen: "sie wollten Leib und Leben einsehen, um das Schiff zu verderben, es sollte vor der Schleuse verrotten und versaulen,— und wenn sie haus bei haus einen Gulden einsammeln

müßten, um bie Strafe gu bezahlen."

Nach Berlauf einer Boche endlich entschloß fich ber Rath von Treptow, ber nachbarlichen Ginigfeit, Freundschaft und Berwandniß wegen bie Aufhebung bes Schleufenbaltens zu geftatten, vermuthlich, weil er ichon Runde batte von dem ernftlichen Befehl bes Bergogs an ben Sauptmann von Belbut, bas Schiff durchzulaffen. Der Bergog erschien Sonnabend nach Trinitatis perfonlich an ber Schleufe, und bie Greifenberger burften nun auf ihre Untoften und Gefahr ben Balten aufbeben, "um ibn, wenn ber Prahm burch mare, wieber in feine frubere Geftalt und Schick zu bringen." Der Balten murbe bann ohne Schwierigfeiten abgenommen, ba, wie bie Greifenberger behaupteten, auch nicht ein Studichen Gifen, nicht ein eifernes Stiftchen baran · gewesen ware, und bas Schiff fam glucklich burch bie Schleufenthore. Raum aber batte es tiefe paffirt, als bie Treptower fcnell bie Thore ichloffen, fo baf es in ber trodfnen Schleuse figen blieb. "Ueber folden ihren Muthwillen, flagten bie Greifenberger, haben fie ihre fonderliche Bolluft gehabt, höhnisch und fpottisch geredet, endlich aber Baffer gegeben, fo daß ber Prahm aus ber Schleufe herauskam." Doch waren Die Leiden ber unglucklichen Argofahrer noch lange nicht zu Enbe. Raum in ben Strom gelangt, blieb bas Fahrzeug junachft wieder auf Pfahlen fiben, welche die Treptower gegen die Vertrage im Strom hatten fteben laffen, und als fich "bie armen Bootsleute in beinabe übermenichlicher Beife mit großen Untoften und Dubfeligfeiten losgearbeitet hatten, fuhren fie abermals auf einer flachen Stelle feft, und haben, um wieber flott zu werben, "große Stricke im Werthe von 30 Gulben gar erbarmlich entzwei gewunden." An

ber Babstüberbrücke gab es neuen Aufenthalt, benn die Brückenjoche waren zu eng, so daß man erst von den Pfählen an beiden Seiten abhauen mußte. Zum Beschluß wurden die Unglücklichen noch einmal dem Graßhose? (das Wort war unleserlich geschrieben) gegenüber, wo der schnelle Graben in den rechten Strom kommt, auf einen Sandsteck geworfen, wo sie abermals zwei Tage zu arbeiten hatten, um loszukommen. Bergeblich baten sie de Treptower, ihnen durch Deffnung der Schleuse zu Hölle zu hälfe zu kommen; diese standen während der ganzen Leidenszeit in Masse am User und hatten ihr absonderlich Frohlocken und Lust daran, wie die armen Leute sich abzeplaget und abgemartert haben." — Die weitere Kahrt hat daß Schiff glücklich bestanden, es segelte nach Riga, von dort nach Bornholm, Kalsterbode und Stettin, "und hatte gottlob mit der Fracht doch mehr verdient, als es durch die Berzögerung eingebüst hatte."

Durch biefe Borgange murbe bie Spannung zwischen ben Stadten noch gefteigert, und als einige Bochen fpater an einem Sonntage eine kleine Flotte von etwa 10 Greifenberger Schuten Booten Durchlag burch bie Schleuse begehrte, murben von Treptow wieder Schwierigkeiten gemacht. ihnen zu ungewöhnlicher Beit über ben Bals gekommen, mabrend bes Gottesbienftes an einem Fefttage, wo andere Chriftenleute in die Rirche gingen, Gott fürchteten und fein Wort borten; außerdem mare auch in Kolge anhaltenden Regens ein ungewöhnlich hoher Wafferftand eingetreten, fo daß die Schleufenthuren ichon beshalb nicht geöffnet werben konnten." Die Greifenberger meinten fpater: "bie Treptower mußten fie ju jeber Beit burchlaffen, überdieß hatten ihre Schuten 5 bis 6 Tage por ber Schleufe liegen muffen, es ware boch nicht alle Tage Sonntag bei ihnen; wenn fie, wie fie fich gerühmt hatten, fo gute Chriften maren, warum wollten fie benn nicht leiten, bag bie Greifenberger bas thaten, was ihnen boch nicht schaben konne; wollten fie vielleicht nicht leiben, bag bie Sonne ins Baffer fcbeine? "

Es kam nun barüber aufs neue zu einem mehrjährigen Prozeß. Die Greifenberger beschuldigten die Treptower, daß sie sich erlaubt hätten, an der alten Schleuse Aenderungen vorzunehmen, die Schleuse muffe so erbaut sein, als ob keine Schleuse da wäre. Die Treptower gaben zwar zu, an der Schleuse gebaut zu haben, doch nur, um das verrottete alte Holz durch neues zu ersetzen, ohne an der Form etwas geändert zu haben. Zugleich erhoben die Treptower ihrerseits eine Klage gegen die Greisenberger, daß sie ihren Holzhändlern das Herabstößen des Bau- und Mastholzes, welches sie zu Regenwalde und Stramehl auffausten, durch Sperrung der Greisenberger Schleuse erschwerten, die sie ihnen früher gegen ein Trinkzeld an den Bescheider und die Mühlenknechte ohne Weigern geöffnet hätten; seht müßten die Widlenknechte ohne Weigern geöffnet hätten; seht müßten die Blöcke mit großer Mühe eine große Strecke über Land geschleppt werden.

Noch verwickelter wurde der Proces durch eine neue Klage der Greisenberger. Bon Schiffen, die aus Danzig gekommen waren, hatte in Deep Peter Runge aus Greisenberg für sich und die Schusterzunft eine Duantität Boisalz und 8 Connen Pech für Werg und Speck umgetauscht. Alls er mit seinen Waaren die Stadt Treptow verlassen wollte, wurde er mit Gewalt zurückgeholt und arretirt. Auch der mit seeren Fässern beladene Prahm der Schuster, den J. Horn mit großen Schwierigkeiten durch die Schleuse gebracht hatte; ("der elende Kerl sei nur gekommen, um den Treptowern Ungelegenheiten zu machen") wurde sestgebalten.

Peter Runge, vor den Treptower Nath geführt, erklärte, "er habe schon viel mit Fremden in Deep verhandelt, ihnen oft Mehl zugeführt, oft Waaren um Waaren umgetauscht und wäre der Meinung, daß die Greisenberger dort eben so frei handeln könnten, wie die Treptower". Bom Herzoge, an den er sich gewandt hatte, wurde verordnet, daß ihm seine Waaren auf Caution, daß er sie auf Forderung des Herzogs wieder einstellen werde, binnen drei Tagen zurückgegeben werden sollten; die Sache sollte an die ordentlichen Gerichte kommen. — Endlich hatten die Treptower auch dadurch Grund zu einer Klage gegeben, daß sie die offene Straße zwischen Muddelmow und Grandshagen mit zwei Schlagbäumen versperrt hatten, um zu hindern, daß die

Landbevolferung ihr Rorn auf die Greifenberger Muble brachte, was biefe, seitbem Treptow von einer Beft beimgesucht mar. ju "Die Greifenberger", meinten bie Treptower in ibrer Bertheidigung, "fuchten die armen Treptomichen burch ihr feindfeliges Ungeben nur verhaft zu machen, als waren fie arger, als Turfen und Beiden, die den Greifenbergern ju gande und gu Baffer bie Nahrung verbauen wollten."

Das wegen ber letten Rlage im Jahre 1558 gesprochene Urtheil bes hofgerichts unterfagte ben Treptoweru, Die Strafe amifchen Muddelmow und Grandshagen burch Schlagbaume gu fverren, da biefelbe ein freier und öffentlicher Weg fei. jug auf ben Regaftreit wurden beibe Stabte auf Die Receffe von 1488 und 89 verwiesen und ernftlich zu einem guten, nachbarlich freundlichen Wandel ermahnt, ber Liebe und Ginigfeit befliffen ju fein, widrigenfalls ber Bergog ju feiner Beit es an ber Ausbringung ber hoben Gelbstrafe (bie 1488 festgesetst war) bei bem ichulbigen Theil feinen Mangel fein laffen wollte."

Die juriftischen Fakultaten ber Bittenberger und Leipziger Universität, beren Gutachten Die Stadt Treptow eingeholt hatte, entichieden in ben meiften Punkten zu Gunften Treptows. Leibziger urtheilte, daß in Bezug auf das Solzflogen die Greifenberger, ba bie Rega ein öffentlicher Kluft, und bie Greifenberger Schleuse in ben Privilegien ber Stadt nicht aufgeführt fei, fie ju öffnen verpflichtet maren, fo daß die Treptower ju ihrer nothburftigen Sandthierung ben Kluß auf und nieder ichiffen konnten, baß die letteren ferner, was die Schleufe bei Treptow anbetrafe, nicht verpflichtet waren, ben Balten abzuthun, ba bie Schleufe bem Bertrage gemäß, wie die zwischen Lübeck und Lauenburg gebaut ware; baf fie ferner Recht gehabt, bie Guter ber Greifenberger, ba biefe wider ben Bertrag auf Treptower Boben Sandel getrieben hatten, festzuhalten und bag endlich aber, Dieweil die Greifenberger Burger ihre Baare, fo fie boch einem Fremden verkauften, erst in dem Tief lieferten, und ohne folche Lieferung von bem Fremben feiner Bezahlung zu gewarten hatten, auch folche Waaren, fo lange bis fie ben fremben Raufleuten geliefert maren, fur Greifenbergifche billig erachtet, und benen von

Greifenberg, wenn sie bei Treptow vorüberfahren, als frembe Güter nicht genommen werben mögen. Greifenberg wurde ber Straffumme von 10,000 Thirn. für schuldig erklärt.

Trot aller Rechtsfpruche bauerte ber Streit fort. Ermabnungswerth ift aus bemfelben noch, bag auf Rlage ber Treptower ber Greifenberger Rath im Jahre 1586 bie ftrenge Beifung vom Bergoge erhielt, Die bei Dadow angefangene Regabrude fofort wieder abzureißen, weil baburch Candftreichern und andern Uebelthatern freie Baffe gegeben, Rauf- und Sandelsleuten aber das Umgeben der bergoglichen Bolle erleichtert werde; bei 300 Thir. Strafe follen Die ichon eingerammten Pfable wieder herausgeriffen Im Jahre 1589 endlich tamen Burgermeifter und Rathmannen beider Stadte in Gorte gujammen, um fich ohne Schiederichter zu vertragen. "Mit ber Schleufe foll es gehalten werben, wie es zu Bogislaus Zeit bestimmt ift, ber Schleufenbalten foll auf Roften ber Greifenberger aufgehoben und wieder an feine Stelle gebracht werben; Die Greifenberger haben freien Sandel in Deep, boch fteht ben Treptowern brei Tage lang ber Borkauf ju; bagegen erlauben bie Greifenberger bie Durchflogung bes Treptower Bau- und Maftholges; auch bie Steinfuhren gur Erhaltung bes Safens wollen fie thun; beide wollen fich von ba an driftlich, ehrbarlich, friedlich, wie es driftlich gefinnten Rachbarn anfteht, gegen einander verhalten."

Die Burgerschaft von Greifenberg verwarf zwar ben Bertrag, weil ber Rath babei seine Vollnacht überschritten und die alten Privilegien der Stadt nicht genügend gewahrt habe, dennoch aber muß er als gültig angesehn sein, da sich ein herzogliches Mandat von 1597 darauf beruft, und unsere Quellen und geraume Zeit nichts von neuen Streitigkeiten um die Schleuse melden. Mehr freilich, als der Vertrag, hat wohl das allmälige Aufhören der Regaschiffsahrt, die bei der veränderten Beschaffenheit des Flußbettes immer schwieriger wurde, während sie dei dem Eingehen der hanseatischen heringssischerei an den dänischen und schwedischen Küsten auch an Einträglichkeit verlor, eine friedlichere Gestaltung des Verhältnisses beider Städte herbeigeführt. Seit dem dreißigjährigen Kriege ist keine Greifenberger Schute wieder

jum Sandel oder jum Fischfange den Fluß hinab in die falfe See gefegelt.

Um die Mitte des 17ten Jahrhunderts lebte der Streit in

veranderter Geftalt noch einmal wieder auf.

In ber früheren Beit, namentlich im 14ten und 15ten Sabrhundert, ift ber Streit trot ber Geringfügigfeit bes Wegenftandes, um ben er geführt wurde, boch geeignet, einige Theilnahme zu erwecken. Es find fleine Berhaltniffe, aber fie haben einen großartigeren hintergrund. Zwei fleine, fast unabhangige Stadtrepublifen meffen ihre Rrafte aneinander, auf beiben Geiten nimmt die gefammte Bürgerschaft ben lebendigften Untbeil an bem Streite, ber fur die Aufrechthaltung ber Privilegien geführt wird, die väpftliche Bewalt wird in benfelben hineingezogen, ber Bann über bie eine Partei ausgefprochen, und im lebendigften Rraftgefühl wird, wenn bas Recht bie Unfprüche nicht befriedigt, gleich jum Schwerte gegriffen. - Anders ift es im 17ten Jahrhundert. Die Rraft und Tuchtigfeit, Die uns im Mittelalter mit der ausschließenden Gelbftsucht ber ftreitenden Rrafte etwas verfohnen tann, ift burch bas Glend bes breifigjährigen Krieges gebrochen, aber die Anfprüche find geblieben, ber Streit ift jett zu einem fleinlichen Sader geworben, ber burch bie Schmache, mit welcher ber engbergiafte Gigennut auftritt, nur einen widrigen Gindruck machen fann.

Mit der Einstellung der Regalchifffahrt hatte doch der Greisenberger Seehandel noch nicht ganz aufgehört. Die Greisenberger Kaussellente brachten das in der Stadt und auf den Dörfern aufgekaufte Korn auf Wagen nach der Kantikow, von wo es mit Böten nach Deep gebracht und auf fremde Schiffe verladen wurde. Als nun im Jahre 1656 bei einem heftigen Sturm das Bollwert an der Mündung des Flusses 80 Ellen weit auf der Seite nach Kolberg zu fortgerissen war, und der Greisenberger Rath von dem Treptower an seine Verpflichtung erinnert wurde, bei dem Bau des hafens durch holz- und Steinsuhren hülfe zu leisten, weigerte er sich, die Fuhren zu thun, bis die Schleuse in besserte Stand gesett wäre, so daß sie der Schiffahrt kein hinderniß in den Weg lege. Ein langwieriger

Orocefi entivann fich baraus; die Greifenberger murben wiederholt angewiesen, ibre vertragemäßig festgesetten Subren zu thun, und die Treptower, die Schleufen ju "adaptiren". Die letteren erhielten im Jahre 1668 vom großen Churfürften ben Befehl, Die Bruden und Schleufen auf der Rega binnen brei Monaten fo einzurichten, "baf bie Greifenberger bes Regaftromes zu ihrer Sandlung fich gebrauchen konnten," mahrend fich bie Greifenberger in bemfelben Sabre von jenem Rurften mit ihren anberen Privilegien auch bas Recht ber freien Schifffahrt auf ber Reaa bestätigen liefen mit ber Berpflichtung ber Treptower, ihre Schleufe fo einzurichten, "bag bie bon Greifenberg mit Boten und Orahmen ihr Rorn ohne Gefahr und Schaben binunter an bie Gee und wieder binaufbringen fonnten." Bir fonnen barin nur bas obnmächtige Beftreben ber Stadt erkennen, meniaftens ben Namen und ben mefenlofen Schein eines Rechts aufrecht au erhalten, bas in Birklichkeit nicht mehr ausgeübt werden fonnte.

Der Proceft, welcher fich mahricheinlich wieder endloß bingeschleppt hatte, wurde gegen bas Enbe bes Sahrhunderts burch ein Project unterbrochen, die Rega wieder ichiffbar zu machen in ber Beife, daß zunächst ber Grund ber Rega burch Bagger aufgeraumt, und bann bie Drage, welche in die Nete geht, in Die Rega bineingeleitet murbe. In Rolberg fand ber Plan lebhafte Unterftutung, weil man bort auf bem Bafferwege beffer bie holgreiche Gegend an ber obern Regg, wo das Solg in folder Ueberfulle ftand, baf es jum Theil von ben Bauern unnut verbrannt wurde, jum Theil gar verfaulte, ausnuten ju konnen glaubte; man folug hier auch eine Vereinigung ber Rega und Perfante por burch bas Sineinleiten beider Fluffe in den Ramperfee, wodurch ben Rolbergern bie Muhe erfpart mare, bas berabgeflöfte Sols von der Regamundung auf Boten nach Rolberg zu schaffen. Die preußische Regierung zeigte die eifrigfte Theilnahme fur ben Plan. Auf durfürftlichen Befehl mußte ber Capitain Meisner 1686 bie Bobenbeschaffenheit untersuchen, ob die Bereinigung ber brei Kluffe möglich fei. Gine Commiffion, welche auf einem Boote von Labes an den Grund ber

Regg bis zur Mundung in 6 Tagen fondirt hatte, erklarte bie Schiffbarmachung fur leicht ausführbar und mit nicht bedeutenben Roften verbunden. Der Churfürft wollte die bagu nöthigen 800 Thir. aus ber Rriegstaffe berleiben, bis bie Unwohner ber Regg, Die noch burch ein fleines Ungelb von ben Boten und bem berabgeflöften bolge entschäbigt werben follten, die Summe aufgebracht hatten. Aber Beschränftheit und Gelbstfucht vereinigten fich, die Ausführung bes Planes unmöglich ju machen. ber Unwohner fürchteten Ueberschwemmung und Ruinirung ber Biefen, andere gaben zu, daß biefe baburch verbeffert wurden, wollten aber bies fo wenig, wie bie Erleichterung bes Korntransportes, für einen Bortheil gelten laffen, "weil fie ihn mit andern theilen munten:" ein britter fürchtete für feinen Lachsfang, und bie gute Stadt Greifenberg endlich konnte nicht über ben Gebanken fortkommen, bag fie burch Unrichtung eines commercii auf ber oberen Rega an Gerechtigkeiten verlieren wurde, man moge fich vorläufig bamit beanugen, ihnen ben unteren Lauf ber Rega navigabel zu machen; überdieß wurde bas auf bem oberen Strome angerichtete commercium nur eine Holzverwüftung und Entholzung bes Landes gur Folge haben. Diefem hartnädigen Biberftande gegenüber erlahmte auch die Regierung, und ber Plan gerieth bald wieder in Bergeffenheit.

Dieselbe Zähigkeit zeigten die Greifenberger in der Weigerung, den Treptowern ihre Mühlenschleuse zum Holzslößen zu öffnen; sie wollten nicht begreifen, wie die Treptower sagten, "daß der große Gott den Strom nicht allein für die Stadt Greisenberg erschaffen habe, sondern für alle, die ihn nüglich gebrauchen könnten". Im I. 1686 wurde auf Ersuchen des Rentmeisters Einstedel in Treptow der Landreiter nach Greisenberg geschickt, um angeblichem churfürstlichen Bauholze, das zum Schloßbau nach Treptow gestößt werden sollte, die Schleuse mit Gewalt zu öffnen. Senatus war in voller seierlicher Amtötracht in pleno dabei erschienen, hatte das Holz secundum qualitatem et quantitatem besichtigt und besunden, daß es kein Bauholz, sondern lauter Schiffsplanken seien, hatte außerdem constatirt, daß die Mühle dabei nicht mahlen, daß die Papier- und Walkmühle

in Folge wiederholten Deffnens der Schleuse endlich eingehen muffe, und alles unter feierlichem Protest ad acta genommen. Derfelbe Auftritt wiederholte sich 1695 noch einmal. Erst 1727 haben beibe Städte, "da sie in einem Bürgerrechte stehen, um guter Harmonie und Nachbarschaft willen sich amicabiliter verglichen" und dem kummerlichen Gezänk für immer ein Ende gemacht.

Bon einem Procest um die Treptower Schleuse ift, nach ber Befeitigung bes Projects, bie Rega ichiffbar zu machen, teine Rebe mehr; er ift alfo wohl von ber Stadt Greifenberg nicht wieder aufgenommen. - Der Seehandel Greifenberge von Deep aus hat noch einige Zeit ein kummerliches Dafein gefriftet. Die Stadt icheint erft in ber zweiten Salfte bes 17. Jahrhunderts von bem Recht, bas ihr icon 1488 eingeräumt mar, und an beffen Ausführung ber Rath 1582 auf's bringenbite pon ber Burgerichaft erinnert murbe. Gebrauch gemacht und an einer Stelle in Deep, welche ber Churfurft anweisen lieft\*), ein Gell- und Pfahlhaus jum Auffpeichern ber Bagren erbaut zu haben. Dazu ichenfte ber Churfurft ein am Safen gelegenes Saus als Wohnung fur ben Auffeher bes Gellhaufes, ber auch bazu ben nöthigen Torf, 1/2 Morgen Acter und Beibe fur 5 bis 6 Rube und 20 Schaafe und ftatt ber letteren balb für 12 Rühe erhielt. Im Jahre 1668 mar ein alter erfahrener Seemann, Chriftian Lembte aus Stettin, ber ben Benetianern lange Jahre als Conftabel und Schiffscapitain gebient hatte und in ber Mathematik ziemlich erfahren mar, bort angestellt worden, um bem Sandel vorzufteben. mühelofer Poften, ben er bort befleibete. Spater murbe bas Pfahlhaus verpachtet und um 1720 mar es fo zerfallen, bag ber Pachter, wie er klagte, seines Lebens nicht mehr ficher war. Jahre 1746 murbe es gegen ein jahrliches Grundgelb von 4 Thir. an Ifaat Blant in Erbpacht überlaffen mit bem Bor-

<sup>\*)</sup> Das Brivilegium Friedrich Wilhelm III vom 13. Juli 1664, worin obiges enthalten it, findet fic auch abichriftlich nicht mehr in dem Rathsarchive. Einen Auszug gibt Brüggemann: Ausführliche Befchr. B. 2, 1 & 397.

behalt, daß, wenn Gott der Greifenberger handlung den Flor einst wieder schenken wurde, dieser Kathen wieder den Bürgern offen sein sollte. Durch den Andrang des Sandes sah sich der Pächter bald genöthigt, das haus abzubrechen und an einer anderen Stelle ein neues zu erbauen. Er zahlte dafür 2 Thiran das königliche Domänenamt, und die Stadt mußte sich setzt ebenfalls mit 2 Thir. begnügen, die noch die auf den heutigen Tag von Deep aus an die Stadtkasse gezahlt werden, als letzte Erinnerung an die ehemalige Verbindung Greisenbergs mit der sallen See. —

## Bwölftes Kapitel.1)

Buftande der Stadt im 16. und 17. Jahrhundert. Meußeres der Stadt, Bunftwefen, Schotten, Juden.

Greifenberg hatte am Ende bes 16ten Sahrhunderts noch immer ben Charafter einer mittelalterlichen Stadt, ben fie bis jum großen Brande im Jahre 1658 behalten bat. Noch immer war fie mit Mauern und Thurmen wohl verwahrt, und bie Bewohner hatten Grund genug, allabendlich bie Thore forgfältig ju verschließen, benn mit ber Lanbespolizei mar es noch schlecht bestellt, und bie Stadt mußte selbst fur ihre Sicherheit Sorge tragen. Banben abentheuernder Gefellen, die fogenannten "garbenben Knechte"\*) zogen Frevel und Muthwillen verübend im Lande umber. Giner von biefen, welcher aus Greifenberg ausgewiesen war, ichickte ber Stabt im Sabre 1597 einen formlichen Fehde- und Absagebrief zu und fündigte an, er werde fie in turgem ale Rriegemann mit feinen Benoffen befuchen. Burger bewachten bie Stadt und ihre nachfte Umgebung aufs forgfältigste, konnten es aber nicht verhindern, daß ben Eigenthumsborfern eine Angahl Pferbe geraubt murbe. ber Rebbeluft, die fich noch in ben umwohnenden Abelsgeschlechtern mitunter zeigte, ift icon fruber ein Beifpiel gegeben worben;

<sup>\*)</sup> Freie Leute, die fich bei dem Abel, dem es oft schwer fiel, die jur Erfüllung seiner Lehnspflicht erforderliche Angahl von Knechten berritten zu machen, unter einer bestimmten Capitulation in Dienst begaben und nach ihrer Entlassung oft ein unstätes Rauberleben führten. Schwartz: Bersuch einer Bommerschen und Rügenschen Lehnhistorie Seite 541.

daß auch in der Stadt felbst die Zünfte noch bisweilen eine aus dem Mittelalter ererbte Selbsthülfe übten, wird weiter unten gezeigt werden.

Die Saufer ber Stadt waren fcmal und boch, meiftens aus Holz und Lehm gebaut, mit Strob- und Robrbachern verfeben; die Biebel gewöhnlich ben Straffen gugemendet, bie ungepflaftert und, wenn auch nicht fo ichmusig, wie in Gotha, wo bie Rathoberren bei Regenwetter auf Stelzen zum Rathhaufe geben mußten, doch burch berumliegende Balten und Blode und burch bie Mifthaufen, welche vor ben Banfern fich aufthurmten, ara perungiert murben, fo baft man es auch ben Greifenberger Schweinen nicht übel nehmen konnte, wenn fie auf bas Berbot ber Burfprate teine Ructficht nahmen. Im Innern waren bie Baufer einfach ausgeftattet, wenn anders bie Burgerhaufer mit bemfelben Mobiliar verfeben maren, wie bie Pfarrwohnungen. Die Wohnzimmer ber letteren enthielten nämlich (nach ber Datrifel von 1594) außer bem machtigen Rachelofen nichts, als einen großen Tifch, einige Bante und ein Spinde; und in ber Rammer befanden fich große Sponden (Bettstellen). Done 3meifel hatten bie vornehmen Burgerhanfer fo gut ihre Babeftuben, wie bie Pfarrwohnungen.

Im 16ten Jahrhundert finden sich solgende Jünfte und Innungen in der Stadt: Die Gilden der Kausseute und Brauer, die Aemter der Schuster, der Grob- und Kleinschmiede (Schlösser), der Schneiber, der Tuchmacher (Schmal- und Breittuchmacher), der Höffer (hakenant), Weißbäcker, Kürschner, Böttcher, Orechsler und Leinweber. Alle nicht zünftig abgeschlossenen Gewerde gehörten zur Gemeinde, als: Barbiere, Jinngießer, Hutmacher, welche früher auch eine Zunft gebildet hatten, Beutler, Weißgerber, Goldschmiede, Messerschweibe. Ums Jahr 1630 war die Jahl der Breittuchmacher so zusammengeschmolzen, daß sie eine Zeit lang keine Zunft bildeten; im Jahre 1659 erscheinen sie wieder als ein besonderes Amt. Die Schuhmacher müssen, wie die Kausseute und Brauer, in großer Anzahl vorhanden gewesen sein, denn sie hatten, wie diese, sechs Altermänner und Gildemeister zu Borstehern. In der Zeit des dreißigjährigen Krieges

um 1633, wo bie Bahl ber Burgerichaft fehr zusammengeschmolgen mar, hatte bas Schmiedeamt noch viergebn Genoffen, bas ber Rurichner gebn, ber Bottcher brei; bag bie Babl ber Brauer im 16ten Sahrhundert fich auf funfzig belief, ift fcon oben ermahnt. Die Ginfuhr fremder Biere mar verboten, weil die Stadt baburch in Schimpf fame. Die große Mitgliederzahl ber Bunfte erklart fich baraus, bag bas Sandwert immer noch ftrenge an bie Bunft und an die Stadt gebunden war. Das Amt ber Tuchmacher, früher eine ber angesebenften, fant zuerft; am Enbe bee 17ten Sahrhunderts mußte es feine Baltmuble fur ein Unleben an Die Bofpitaler verpfanden, und 1712 wurde vom Rath beichloffen, daß im Kall bes Ausgehens beffelben bie Backer bie vierte Stelle in ber Rangordnung ber Memter erhalten follten. Auch bas Leinweberamt icheint gablreich gewesen zu fein; noch Grundling fagt in feiner Befchreibung von Dommern aus bem Sabre 1724: befonders ift bie Greifenberger Leinemand berühmt, Die nach Stettin gebracht und von ba weiter verführt wird." Gie hat biefen Ruf noch bas gange Sahrhundert behalten.

Gine befondere ergiebige Ginnahmequelle fur Die Bunfte waren bie Martte, an welchen bie Landbevolkerung von weit und breit in die Stadt ftromte, um Borrathe fur langere Beit eingu-Deshalb finden wir auch fo oft Rlagen ber Greifenberger Bunfte über fremte Bader und Schufter, welche bie hiefigen Martte befuchen und ben Greifenbergern ben Abfat ichmalern. Schon um 1450 wurde in Urfunden bes Jahrmarttes nach St. Gallen, bes Oftobermarftes, Erwähnung gethan, ber in tatholifcher Zeit an einem Sonntage abgehalten murbe, eben fo wie ein anderer Markt an bem Simmelfahrtstage ftattfant, weil bas Landvolf an Sonn- und Festtagen gablreicher in bie Stadt fam. Auf die Rlage bes Prapositus Friedeborn, "daß diefer üble Bebrauch, ber aus bem finftern Papftthum berrühre, ben Gottesbienft merklich behindere, jo daß die Nachmittagepredigt gang ausfallen muffe, und auch am Bornittage wenig Leute nach ber Rirche tamen, bag bie Bauern tabei mit großer Leichtfertigkeit übermäßiges Saufen und anderes Unwefen betrieben, wie fich noch neulich etliche übertrunten in undriftliche Schlägerei gerathen, ums Leben gebracht hätten", wurde der Jahrmarkt auf den Montag vor himmelfahrt verlegt. Auch die drei Biehmärkte vor Oftern scheinen sehr alt zu sein; wenigstens werden sie schon ums Jahr 1620 als bestehend erwähnt. Im Jahr 1751 wurde auch der sogenannte Stuchow'sche Gänsemarkt — denn von allen Greisenbergischen Kreisdörfern fand nur in Stuchow ein Markt statt — nach Greisenberg verlegt und hier jährlich, mit einem Honigmarkt verbunden, am 30. September abgehalten. Wochenmärkte wurden 1713 angeordnet.

Gines Arztes geschieht bei bem großen Brande von 1658 jum erften Mal Erwähnung. Gin Opfer biefes Brandes murbe namlich Jacob Telliör, Sohn Jacobi Mercatoris in Kolberg, Doctor ber Philosophie und Medicin, berühmter Argt und Practicus, ber früher in Treptow und Wollin anfaffig gewesen und von ba nach Greifenberg übergefiedelt mar.2) In den früheren Sahrhunberten war der Baber auch Chirurg und Arat, aber auch nach bem Brande ift Greifenberg zeitweise ohne Arzt gewesen. "Baber, Rufter, Sirten und Schafer, beift es im Jahre 1709, pfuiden in ber Stadt und auf bem Lande, mas besonders ichlimm ift bei ben häufiger graffirenben Peften," wie man bamals jebe epibemifche Rrantheit nannte. Im Sahre 1676 ftarben in bem bamals mäßig bevölkerten Greifenberg und feinen Dorfern (12 bis 1500 Einwohner mochte bie Stadt gablen) 200 an ber Rubr, fruber im Jahre 1565 waren an einer Deft, welche bas Befinde bes Rämmerers Reinigke aus Regenwalbe, wohin es die Sausfrau beffelben gur Beerdigung einer Berwandten begleitet, mitgebracht batte, in ber kurgen Beit von St. Laurentius bis St. Gallen (10. August bis 16. Oktober) auch 200 "weggefallen". "Die Leute ftarben bamals fehr geschwinde, bie Rrankheit bauerte nie über brei Tage."3) Bei einer Peft im Jahre 1709 murbe fur 20 Thir, ein Stadtphysitus angestellt. Einer Apothete wird jum erften Male um 1626 erwähnt.

Ueber die Einwohnerzahl Greifenbergs in den früheren Jahrhunderten läßt sich nichts ermitteln; im Jahre 1495 hatte die Stadt eine Zahl von mindestens 2500 Seelen,4) und es läßt sich annehmen, daß diese Zahl sich die zum dreißigjährigen Kriege

nicht erheblich vergrößert hat. Denn die Bunfte waren aufs angitlichfte bemubt, fich in ihrer Gefchloffenheit zu erhalten, Die Babl ber Meifter nicht anmachfen au laffen und Fremben bie Gewinnung ber Bunftgerechtigkeit ju erschweren. Rach ben Statuten ber Sutmacherinnung mufite ber Gefelle vier Sabre gemandert fein, mehrere Sabre bei einem Greifenberger Meifter gearbeitet haben, ebe er fich niederlaffen tonnte, - wenn er nicht Die Tochter ober Wittme eines Meifters freit, ober eines Meiftere Cohn ift; ebenfo ift es bei ben Bollenwebern und übrigen Bunften. - Die Bunfte ubten über ihre Mitglieber burch bie Altermanner eine beschrantte Berichtsbarteit mit einer Strafgemalt, Die in Diefer Beit, wie einzelne Beifviele gleich zeigen merben, ju einer brudenben Willfürberrichaft ausartete. Es bezieht fich biefelbe meift auf handel und Rauf; bie Gewerkerolle ber Tuchmacher unterfagt gegenfeitige Uebervortheilung. foll mit feinem Bande haufiren geben, niemand foll einem Werkgenoffen bie icon gekaufte Bolle forttaufen. Auch eine Art von Sittenpolizei wird genbt. Niemand foll ben andern Bunftgenoffen Lugen ftrafen, Uneinigfeit im Berte erregen, und ift ein Zwift entftanden, fo foll bie Rlage querft bor bas Wert gebracht werben. Die Strafen befteben in einer halben, ober gangen Tonne Bier, ober in Bache (Die lettere Strafe reicht in febr fruber Beit jurud, benn bas Bache mar urfprunglich ju Bachelichtern für Die Rirche und bei firdlichen Aufzugen beftimmt); beidimpfende Sandlungen konnten auch ben Berluft ber Bertgerechtigfeit nach fich gieben.

Die Aufnahme in das Gewerk war mit bebeutenden Koften verbunden, die in früherer Zeit mit dem größeren Wohlstande mehr im Einklange gestanden haben mochten, jest aber geeignet waren, den jungen Meister gleich von vorn herein zu ruiniren. Die Ausrichtung eines Schmiedemeisters kostete ums Jahr 1600 70 Gulben, die eines Schneidermeisters gar 100 Gulden, welche Summe erst auf wiederholten ernsten Befehl der Regierung auf 40 herabgesett wurde; das Geld wurde größtentheils verbraucht, um die aus dem Mittelalter ererbte Neigung zum Essen und Trinken gehörig zu befriedigen. Der junge Bruder, der in das

Tuchmacheramt eintritt, gibt, wenn er bie brei vorgeschriebenen "Eidinge" (Einladungen in bas Gewert) "up eenem Bothe" bei ber Meifterin thut, zweimal eine Conne Bier, bei ber britten Labung 4 Gulben ins Gewerk, 2 an die Muble und 1 Pfund Bachs an die Labe. Bur Bertfofte gibt berfelbe guerft am Connabend ben Aelteften mit ihren Frauen eine Mahlgeit von Gefottenem und Gebratenem und eine Tonne Bier bagu: am Sonntage bem gangen Wert, Mannern und Frauen, eine abnliche Mablgeit mit 2 Connen Bier, am Montage endlich werden auf bieselbe Beife fammtliche Manner bes Gewerks gespeift, wobei es fo viel Bier "as nöbig is" gibt. Daffelbe breimalige Effen wiederholt fich. wenn Semand Gilbemeifter und wenn er Altermann wird. Diefe Buftande bedurften bringend einer Reform, aber vergebens bemubte fich ber Rath, ben maglofen Schlemmereien ber Morgenipraten und Werffoften ein Biel ju feten. Die Borfteber bes Schmiebeamts, welche er ermahnt hatte, bie jungern Mitglieber boch nicht bei ber theueren Zeit burch bie fostspieligen Ausrichtungen in Schulben ju fturgen, hatten geantwortet: "mas fie früher gethan, follten bie jegigen Novigen auch thun; hatte es ihnen ein gut Stud gekoftet, follte es biefen auch mas koften." Der Rath hatte bann ben Jungeren unterfagt, Die Ausrichtung au thun, aber fo febr biefe bamit einverftanden maren, fie geborchten boch ben Altermannern mehr, welche einen Zwang über bie Bunftgenoffen ausübten, benen fich jeder mohl ober übel fügen mußte. Der Rath fuchte burch fein Beifpiel auf bie Burgericaft einzuwirken; er icaffte bie Schoftofte, Die fonft nach Ginfammlung bes Burgerichofes auf Stadtfoften gefeiert wurde, ab, und beabsichtigte auch, Die Rathekofte, welche ber neu gewählte Rathsberr auf eigene Roften veranftaltete, eingeben zu laffen; boch mußte hierin erft Friedrich Wilhelm I. burch ein ftrenges Berbot bem ichwachen Aleische zu Gulfe kommen. - Berzweifelnb fdrieb ber Rath endlich an ben Bergog: "er habe bie Bunfte ermabnt, zu fparen, aber bei ber eingewurzelten Begierbe comessandi und potandi murben alle wohlgemeinten intentiones ber Obrigfeit eludiret; fie hatten bie von ben Boreltern überkommenen Borrathe in ben Amtsladen verzehret, felbft Braupfannen und ähnliche mobilia prodiga gula (mit verschwenderischer Kehle) verschlemmet; wenn Geld gefordert würde zur Beschaffung von Pulver und Blei, Musketen und grobem Geschütz, zur Besserung der Gräben und Bälle, so wäre nichts zu erlangen; man könne eher Herculi clavam extorquiren (H. seine Keule entwinden,) als den Zünften ihre Schlemmereien abgewöhnen."

Diefe Neigung zu maflofen Schwelgereien, Die im Mittelalter weniaftens mit ben porbandenen Mitteln in Ginklang geftanden hatte, mußte jest verderblich auf ben Wohlftand ber Stadt einwirken, ba biefer aus anbern Grunden ichon im Ginken begriffen war. Im Mittelater hatte fich bas platte gand bem ftatifden Gewerbezwange ohne Widerstreben gefügt; feitbem aber bas leben überhaupt an Reig gewann, bie Bedurfniffe fich pervielfachten, befonders ber Abel Die bauerliche Ginfachbeit feiner Lebensweise aufgab, regte fich auch auf bem Lande bas Streben, bie Rrafte freier zu gebrauchen und fich von ber Berifchaft ber Städte frei zu machen. Die Sauptflagen ber Bunfte beziehen fich auf biefes Unfampfen bes platten gandes gegen ben Bunftamang: "Die Bauern, heißt es in ben Rlageschriften ber verichiebenen Innungen, nehmen fich beraus, fich felbft Schube gu machen, als batten fie bas Sandwerk ordentlich gelernt, fie befcaftigten fich mit ber Gerberei, die Beber auf bem ganbe reifien ben armen Leinwebern in ber Stadt bas Brod aus ben Maulern; Die herren vom Abel brauen ihr Bier felbft, halten fich gegen die Bunftprivilegien verdorbene Schufter, Schneiber und Pantoffelmacher in ihren Saufern und entziehen ber Stadt Die Arbeit, fo daß in manchen Baufern mehr Sonnenichein, als Brob ift." Die Bunfte bringen mehrere Mandate aus gegen biefen unerlaubten Gewerbebetrieb auf bem ganbe, ben Berrn von Milbenit in Ribbefart, Brodhufen ju Groß - und Rlein-Juftin, Manteuffel ju Parpart und Drofedow u. f. w., wird allergnädigft anbefohlen, fich in fouldigem Behorfam gegen bie Befehle bes Bergogs zu halten, aber bie Mandate fruchten wenig: pon vielen wird fogar ber Candreiter "bedräulich abgewiefen."

Um den Gewerbebetrieb auf dem Lande beffer zu über-

wachen, schicken die Zünfte Späher aus, welche "Pfuscher und Bonhafen ausspioniren" sollen. Die Schuster verlangen sogar, daß die von dem Landreiter den Bauern fortgenommenen häute ihnen gegeben würden, damit sie einen Ersatz für den Verlust von Arbeit und für die Kosten erhielten, die ihre Landreisen ihnen verursachten.

Die Buuftgenoffen begnügen fich aber nicht mit blogen Rlagen, die doch meist erfolglos find, fie üben auch mitunter eine fehr eigenmachtige, noch fehr an mittelalterliche Buftande erinnernde Gelbftbulfe aus. "Gie fahnden formlich, heißt es in ten Beschwerbeichriften bes Abels, auf bie Pfufcher auf bem Canbe: konnen fie einen folden erhafden, fo bringen fie ihn in Greifenberg ein und beschaten ihn." Go war ein folder Bonhafe, Sans Ruter aus Stuchow, von ben Schneibern in Greifenberg feftgehalten und in eifernen Banden in einen Keller gebracht worden, wo er Die gange Nacht gubringen mußte, fo bag ihm bie Beine anfdwollen, mabrend die Schneider bie gange nacht auf feine Roften affen und tranten. Der Altmeister batte bagu fammtliche Bunftgenoffen bei Gewerksftrafe berbei bolen laffen, um alle folidarifc an ber Unordnung zu verpflichten. Gbenfo batten fie einen Rnecht bes herrn von Milbenit, Jurgen Buffow, ben fie mit feinem Bruder, bem Schneiber, verwechselt hatten, in Saft genommen, auf feine Roften getrunten, bis fie errorem eingesehen. "Sie üben, fahrt ber Gerr von Milbenit fort, eine unerträgliche Tyrannei aus, fie allein wollen Meifter fein, feben nur auf ihren eigenen Ruben; es ware beffer, wenn fie, ftatt auf bem Lante herumzufpioniren, ihr Sandwerk forgfamer betrieben, aber fie laffen es fich wenig angelegen fein, bag man feine Kleiber gur rechten Beit bekommt, wie fie auch bem Paftor zu Ribbekart feine Gunmarie nicht zur beftimmten Beit geliefert haben, fo bag berfelbe bei einem pornehmen Leichenbegangniß in große Noth und Berlegenheit getommen ift; die Bauern konnen in ber Stadt nicht arbeiten laffen, weil Schufter und Schneiber viel zu theuer find; viele meinen: wo freier Sandel ift, ba geht bas Bert viel beffer gu, ba lobt bas Werk ben Meifter." Milbenit fügt noch die Drohung bingu, wenn ber Rath bie Schulbigen nicht strafe, wurde er es mit jedem Greifenberger, ber in seinen Bereich kame, ebenso machen, wie man es in Greifenberg mit seinen Leuten mache."

Der Rath aber hatte nicht bie geringste Neigung, gegen bas Unwesen einzuschreiten, da er über den Gewerbebetrieb auf dem platten Lande ebenso dachte, wie die Jünste. Wiederholt hatten die Städte in dieser Angelegenheit Zusammenkünste gehalten, um gemeinschaftliche Maßregeln, "gegen diese schädlichen Neuerungen" zu verabreden. So schiefte unter andern Stargard im Jahre 1558 ein Schreiben an den Greisenberger Rath, um die zu Anclam gegen den unerlaubten Gewerbetrieb des Adels gefaßten Beschlüsse demselben mitzutheilen und anzuzeigen, daß ein neuer Tag in dieser Angelegenheit zu Greisenberg anderaumt sei. Das Schreiben wurde weiter an den Rath von Treptow und Belgard geschickt. Die Deputirten der Städte sollten am Dienstag nach Cantate in Greisenberg erschienen, um am Mittwoch die Sache bereden zu können. Das auf solchen Versammlungen Beschlössen wurde dann an die Stände und an den Geraga gebracht.

Das platte gand mar burchaus in feinem Rechte, wenn es fich bem Bunftwesen nicht mehr fugen wollte. Denn bie Leiftungen ber ftatifchen Arbeit ftanben nicht mehr mit ben Bedurfniffen jener Beit im Ginklange. Mochten auch die Tuche noch immer fo dauerhaft gearbeitet fein, bag ber Brautigam feine Braut in dem umgearbeiteten Sochzeitsrock feines Grofvaters zur Rirche führen konnte, die grobe Arbeit, die altfrankische, unbeholfene Form ber Rleiber und Schuhe genügten ben Ansprüchen bes Abels und ber feineren Belt nicht mehr; benn die Bunft bielt bie erfinderifche Thatigkeit bes Gingelnen nieber, ba fie ihm bie Erzeugniffe feiner Arbeit genau nach Form und Beschaffenheit vorschrieb. führte bas Bedurfniß bagu, bag vielfach bie alte Bunftorbnung durchbrochen murbe. Dach hartem Biderstande mußten endlich Die Bunfte zugeben, bag im Unfange bes 17. Sahrhunderte eingelne nicht gunftige Freischufter und Freischneiber fich in Greifenberg nieberließen "um ben Abel und bie jungen Leute in ber Stadt, Die mehr Luft gum Auswartigen batten, als ju gemeiner Art bes Landes, mit Stiefeln und Schuhen verforgen zu konnen."

Auch beklagen sich die Schuster bitter über ihre Kolberger Zunftgenossen, "bie auf ihre angeblichen Concessionen gestützt, die Greisenberger Märkte besuchten, und denen Alles zuströme; benn, was aus der Fremde käme, sei angenehm, sollte es auch nicht viel taugen; außerdem wurden in Kolberg ganze Kässer voll Schuhe ausgekauft und nach Greisenberg gebracht, selbst aus Danzig holten sich die Bauern das Schuhzeug, um es auf dem Lande förmlich feil zu bieten."

Noch mehr Verdruß aber, als Freischufter und Freischneiber und als die Concurrenz fremder Städte, hatten ben Zunften schon

lange die Schotten verurfacht.

In berfelben Beit nämlich, wo englische Sandelsleute unter ber Regierung der Königin Glifabeth, die ihrem Bolke neue Sandelsbahnen eröffnet hatte, vielfach im nördlichen Deutschland unter bem Namen "adventurers" verkehrten, fo bag fogar von Reichswegen im Sahre 1577 ein Beidluß gegen fie gefaßt wurde, erschienen in ben pommerschen Ruftenstädten überall die sogenannten Schotten. Sie find Rramer und Saufirer, Die außerhalb ber Bunfte fteben, jum Theil Gingeborne, jum Theil aber aus Schottland und England gekommene Auslander; es finden fich frembe und beutsche Namen unter ihnen. Alehnlich ben Juben in fpaterer Zeit treiben fie Sandel in Stadt und Land. Unter ihnen find unternehmende Leute, Die eine große Angahl von Dienern balten, ober gange Gefellichaften bilben. Der Schotte Unbreas, gu Barp wohnhaftig, hatte mit feiner Gefellichaft ber Stadt Falkenburg aus einer unbekannten Urfache feindlich abgefagt, ihr formlich ben Rrieg erklart. Er wurde beshalb 1558 in Rolberg, wo er fich gerade aufhielt, auf Markgraf Johanns Unhalten gefänglich eingezogen und follte hingerichtet werben; boch murbe ihm in Betracht feiner armen Rinder bas leben gefchentt, nachbem er Urfehbe geschworen hatte. 2) Undere biefer Manner maren weit in ber Welt herumgekommen. Der Schotte Moringt, ein geborner Schotte, hatte Fürsten und herrn wider ben Erbfeind

ber Chriftenheit, die Türken, und wider die "Muschewiter" gebient; wie zwei seiner Landsleute, Andreas Schmidt und Ballentin, die in Treptow ansäßig waren, wollte er sich dort ebenfalls niederlassen. Aber die Krämer wollten ihm nicht gestatten, daß er seine Waaren öffentlich seil biete, nahmen ihm einen Kessel weg und brohten, die am Fenster ausgestellten Waaren zu zerschlagen. Auf ihren Betrieb safte der Rath den Beschluß, daß außer jenen beiden, keinem Schotten weiter die Niederlassung in der Stadt gestattet werden solle, aber auf herzoglichen Besehl mußte ihm das

Burgerrecht ertheilt werben3).

Schon um Die Mitte bes 16. Jahrhunderts ericheinen fie in Greifenberg; im Sabre 1558 fant ber Rath auf Unbringen ber Rramer einen Beidluft gegen fie, ber ihren Sandel beidranten Die Auszuge aus ben Greifenberger Stadtprotofollen führen eine Ungahl von Schotten auf, beren Ramen frembländische Abfunft bezeugen, wie Robertson, Stinfon (ober Atinfon) Buntink, (von bem, wie ausbrudlich bemerkt wird, die Familie ber Bontin abstammt), Wilhelms, Rorte, Baffe (Bachs), Rebal. Sie treiben Sandelsgeschäfte in ausgebehnterer Weise, fo bag fie bie Rramer, die in bem gewohnten Schlendrian beharren wollen. bald überflügeln. Man erfieht dies aus ben Rlagen ber Rramer: "überall, fagen fie, brangen fich bier bie terminirenden Schotten ein und laffen fich nieber. Gie befaffen fich mit ben verfcbiedenften Sandthierungen, fcbicken ihre umlaufenden Burichen, Die fie in großer Ungabl halten, auf bem Cante berum und bringen burch falfches Gewicht und Elle alles an fich. treiben Sandel mit Korn, Seide, Sammt, Bewurgen, holen ihre Waaren aus Nürnberg, Frankfurt, Leipzig und befaffen fich auch mit der Brauerei. Ueberall thun fie fich "bruftiglich" hervor, bauen große Saufer und wollen fur mehr, als Andere gehalten fein." Die Rrämer bitten ben Bergog, ihnen nicht die Riederlaffung zu geftatten, bamit folder, augenscheinlich judischer Bucher Namentlich macht ihnen ber Schotte Baffe vielen Merger: "Er ichabet ben Brauern und ben Kaufleuten, treibt Sandel mit Rorn, Bering, Sonia, Gifen, Stahl, Blei, Binn u. f. w.;

er hat beshalb ein stattliches Einkommen, so baß er vor großem : Uebermuth sich Fischteiche, Gärten und Lusthäuser anlegt."

Ebenso sehr aber, wie die Schotten wegen ihrer vielseitigen Erwerbethätigkeit von den Zünften angeseindet wurden, die ja grade darauf beruhten, daß jedem der Kreis seiner Thätigkeit genau vorgezeichnet war, hatten sie sich des Schußes von Seiten des Atels und des herzogs zu erfreuen. Auf Antrag eines hern v. d. Often erhält der Schotte Jacob Korte das Privilegium, einen Handel mit seinem Tuche anzulegen. "Denn in Greisenberg sei sein seines Tuch zu haben, das dort feilgebotene sei zu fürstlicher Ausgrautung und zu Leichenbestattungen nicht zu gebrauchen." Er darf fremde und inkändische Tuche in Stücken keil haben und verschneiten, auch Bier in ganzen und halben Tonnen verkausen, Krämer und Gewandschneider sollen ihn nicht bindern. (1622).

Alle biefe Menichen, bie fich ber altväterlichen Bunftorbnung nicht fugen wollen, Schotten, Freischufter und Freischneiber, muffen natürlich überhaupt ungeheuerliche Wefen fein, die ebenfo auch ber moralischen Weltordnung ben Rrieg erflart baben. Bunfte miffen in ihren Beidwerbeidriften Bielen berfelben etwas anzuhängen. Baffe hatte feinem eigenen Bruber zum Mergerniß ber gangen Stadt und ber driftlichen Rirche Die Braut, mit welcher biefer ichon aufgeboten mar, entführt und fich von einem "leichtfertigen Priefter aus Schwirfen" trauen laffen; ber Greifenberger Paftor hatte besbalb die Frau lange Beit nicht in ber Rirche bulben wollen. Gin Drecheler, ber auf bem Lande berumpfuscherte und holzerne Schuffeln, Flaschen und Teller brebte, hatte in Greifenberg ein Beib figen laffen, welches gulegt por Gram geftorben, und bann mit einem zweiten und britten gelebt. Der Schneiber Barthold, ber ebenfalls gegen bie Bunftgerechtigkeit auf bem Lande herumschneiberte, schlich fich bei nachtlicher Zeit in bas Saus einer Schneiberwittme ein, ging bort als Poltergeift um und verfette bie gange Stadt in große Aufregung. Die geangftete Meifterin nahm ihre Buflucht ju ben Paftoren, welche ohne weitere Unterfuchung an ben Teufelfput

glaubten und fie zu eifrigem Gebet ermabnten. "Die Berrn Paftores hatten fogar fleißig von der Rangel herunter gebetet, bamit bas Teufelswerk zerftoret werde." Endlich kam ber Betrug an ben Tag; Barthold mußte flüchtig werben, "ba er nicht nur Gottes im hoben himmel gespottet und die Paftoren merklich betrogen, fondern auch die gange driftliche Gemeinde geargert batte." Einige Sahre barauf, als fich ber Born gegen ibn geleat batte. febrte er gurud, wurde aber fein ganges leben binburch Sans Voltergeift genannt. - Manche von biefen Dannern mogen berartige Vorwurfe verdient haben, oft aber waren ce nur Uebertreibungen und Berdachtigungen, burch bie man fie bei bem Bergoge in Difachtung bringen und ihnen bie Bewinnung bes Niederlaffungerechtes erschweren wollte. Mehrere ber Schotten find Mitglieder des Raths geworden, und Satob Rorte bat in ber trübsten Zeit bes breifigiabrigen Rrieges fich als einen wackeren Patrioten gezeigt und bie verarmte Stadt burch fein Gelb und feinen Credit unterftütt.

Suben scheinen in dieser Zeit noch nicht in Greifenberg gewesen zu sein. Erst im Anfange des 18. Jahrhunderts wird ihrer Erwähnung gethan. Im Jahre 1717 ist der Schutzude Michael Bulf im Besitz eines ordentlichen Judenhauses mit einer Synagoge (des jetzigen Schülerschen Hauses); sein Sohn Markus Michael erbt es von ihm. Diese Familie hat in späterer Zeit den Namen Markuse angenommen. Die Familie Markuse ist also die älteste Judenfamilie in Greisenberg.

Das Verkaufen und Ausschenken des Weines hatte in früherer Zeit jedem Bürger frei gestanden; da aber, wie der Rath am Ende des 16. Sahrhunderts dem Herzoge klagte, "mit Verfälschung und Vermischung der Weine großer Mißbrauch getrieben wurde, selten oder nie der fremde, reisende Mann und kranke Leute einen bequemen Trunk guten Weines bekonnnen konnten," so wurde dem Rath 1590 von Johann Friedrich das Privilegium des Weinschanks ertheilt, welches von dem großen Churfürsten 1662 und Friedrich III. 1697 bestätigt wurde. "Bürgermeister und Rathmannen sollen in dem Keller des

1

Rathhauses einen bequemen Ort zur Niederlegung und Ausschenkung des Weines absondern und ihn mit guten rheinischen, Land- und fremden Weinen versehen, einen ehrlichen, der Wartung kundigen Mann bestellen und durch ihn die Weine ausschenken lassen; der Gewinn soll zum Besten des Rathhauses und der Gebäude der Stadt verwandt werden; nach Gelegenheit kann der Rath auch den Keller verpachten." Das letztere geschah gewöhnlich; um 1700 zahlte der Pächter des Kellers eine jährliche Pacht von 16 Gulden an die Stadt.

# Dreizehntes Kapitel.

#### Fortfetung. Streitigkeiten ber Bunfte mit dem Rath.

Bie mit ber Reformation die fürftliche Gewalt in Dommern, die im Mittelalter ben fleinen Stadtrepublifen und bem Abel gegenüber eine nur unbedeutende Rolle gespielt hatte, zu erftarten begann und eine Menge von Rechten in Unfpruch nahm, woran fie fruber nicht gedacht hatte, fo fuchte auch ber Rath in ben Städten fein Anfeben und feinen Ginfluß zu fteigern. Dach bem Mufter ber Fürften liebte er es jest, fich als bie von Gott eingesette Obrigfeit anzusehen und von ben Burgern einen ftrengeren Behorfam zu forbern. Rach ben fparlichen Rachrichten, bie wir über bas Berhaltnif bes Rathe gur fraftvollen friegerischen Burgerichaft bes Mittelalters befigen, icheint baffelbe ein friedliches gewesen zu fein: aber zwischen bem beschränften Spieß- und Bopfburgerthum bes 17ten Sahrhunderts und bem anspruchevolleren Rathe biefer Beit fam es zu ben beftigften Streitigkeiten. Die Gehalter ber Rathsmitglieder nahmen bie Rammereitaffe nicht übermäßig in Anspruch: ber erfte Burgermeifter erhielt im Sahre 1700 109, ber zweite 50, ber britte 40 Gulben Gehalt, und wenn er die rathhäusliche Abvocatur verwaltete, noch 37 Gulben; außer bem feften Behalt hatten fammtliche Rathsmitalieder eine Reibe von Nebeneinnahmen, als: eine Anzahl von Rauchhühnern, Aalgeld, Lachegeld, Sanbichuhgeld, Maftung u. f. w., einige auch nicht unbedeutende Gerichtsfporteln und einen Theil ber Strafgefälle. Der Rath hatte aber wohl die Berwaltung ber Stadtguter nicht immer in dem uneigennützigften Sinne geführt; es wurde ihm zum Vorwurf

gemacht, daß er privatis affectibus indulgire, nicht bas gemeine Befte im Auge habe, manches an fich riffe, was gemeiner Burgerschaft gehore; er verwalte bie Rammereiguter zu feinem Nuten, verjage bie Bauern von ben Gufen und lege Bauerbofe, um Borwerke zu fchaffen, wie in Rutahn und in Mudbelmow, und die bestehenden zu vergrößern, wie in Renfetow; bie Daft in ben Gichenholzungen, in Lebbin und auf ben Dorfern fei nicht gleichmäßig vertheilt, ber Rath nehme zu viel für fich bavon in Anspruch u. f. w. Schon am Ente bes 16ten Sabrbunderte (1598) mar es ju einem beftigen Bant getommen. ber biesmal noch burch eine befondere Commiffion, Die ber Bergog ernannt batte, beigelegt mar. Es hatte fich hierbei befonbers um die Dienstwiese gebandelt, Die früher benjenigen, welche bie fürftlichen Dienftpferbe halten mußten, gur Rugung gegeben, iett aber, ba von Stadt wegen 6 Pferbe jum Dienft bes Kurften gehalten wurden, vom Rath in Unspruch genommen war. Der Rath flagte babei, Die Altermanner und Gemeinde batten fich gegen ibn in einer Beife benommen, bag man es fur Aufruhr und Rebellion erachten muffe; Die Altermanner bagegen versicherten "bochtheuerlich", fie hatten nur furgenommen, mas vor Alters her Brauch in ber Stadt gewesen."

Die Commission entschieb, daß die Sache in ihrem esse, Stand und Wesen bleiben, daß heu von den Rathsherren und den Bürgern gemeinsam geworben und dann vertheilt (?) werden sollte. Auf den Fall, daß wieder Streit vorkäme, sollte die Gemeinde durch etliche Personen aus den Altermännern ihr Anliegen mündlich oder schriftlich dem Kath in gebührender Reverenz vorbringen, und wenn eine Verständigung nicht möglich sei, sich an die hohe Obrigkeit wenden. Sollte sie sich aber gelüsten lassen, etwas mit Rath und That vorzunehmen, in ungebührlicher Weise zusammen zu lausen, Conventicula zu halten, offen Verbündniß, Conspiration und Consöderation zu machen, ungebührlich zu tumultuiren, lästern oder schmähen, so sollten sie für solche Rebellion, Spre und Redlichkeit, hab und Gut, Leib und Leben verlustig gehen. Die Altermänner baten darauf "ihre von Gott eingesetzt Obrigkeit" um Verzeihung, falls sie in einem

oder dem andern Punkte aus menschlicher Schwachheit zu weit gegangen seien, der Rath hingegen verpsclichtete sich aufs neue zu Liebe, Schutz und Schirm; beibe gaben sich darauf die Hände und der Streit follte sempiterna memoria sepelirt werden "

Der geschlossen Friede dauerte nicht lange, denn das Mistrauen gegen den Rath war zu tief gewurzelt. Schon im Jahre 1601 weigerte sich wieder die Bürgerschaft zu den Unkosten der Hulbigung zu contribuiren, wozu der Rath jedem Haus zwei Gulben auferlegt hatte. Die Bürgerschaft meinte, das Nathhaus sei reich genug, um die Unkosten aus eigenen Mitteln zu bestreiten, der Rath habe es ja auch früher gethan, und es gebe noch alte Leute in der Stadt, die sich erinnerten, daß der Rath einen Trabanten von Haupt zu Zuß besteidet und mit Feldzeichen ausstaffirt habe. Der Nath sah sich beshalb gezwungen, ein Capital von 800 Gulben, welches bei Fr. v. d. Often ausstand, dazu zu verwenden.

Neue Streitigkeiten führte die Vertheilung der Holzkabeln herbei. Die Gemeinde behauptete, daß es dabei nicht redlich zugehe; zum Holzhauen sei gemeine Bürgerschaft immer berechtigt gewesen. Sie verlangte, bei der Vertheilung auch eine Stimme zu haben. Da der Rath nicht nachgeben wollte, so schrift sie dazu, ihren Willen eigenmächtig zu effectuiren, rottete sich zusammen und zog (1619) unter Anführung der Altermänner, durch den Pöbel verstärft, mit Aerten und Beilen bewassent, hinaus, um ohne ab den seiellichen Einspruch des Rathes Rücksicht zu nehmen, die gesammten Holzungen auf der Stadtfreiheit nieder zu hauen. Statt sich mit den Elsen zu begnügen, hatten sie auch, wie der Rath klagte, 2500 junge Eichen, von zwei Kinger- die Mannesdicke abgeschlagen und einen Schaden von mehreren 100 Thern, angerichtet.

Bahrend die wiederholten Alagen des Raths über die Schlemmereien und die darauf erfolgten Erlaffe der Regierung an die Zünfte immerfort den Groll der Bürgerschaft genährt hatten, steigerte sich die Erbitterung auf den höchsten Grad, als im Jahre 1621 der Rath von den Altermännern die Ablegung eines Altermannseides forderte, um vermittelft desselben einen

ftrengeren Gehorsam gegen die Obrigkeit zu erzwingen. Er berief sich darauf, daß die Altermänner der Schuster und Schneider benselben Gid schon 1576, 78 und 91 ohne Beigern geleistet hätten, und daß er jeht nur in Vergessenheit gerathen wäre. Die Jünste aber sahen darin eine unberechtigte Neuerung: "der gewöhnliche Bürgereid, mit dem sich der Nath seit langer Beit begnügt habe, sei start genug, so daß der andere überstüssig erscheine; sie, die Altermänner, wären dazu geordnet, ihren Nachsommen keine ungebrändliche Psicht auf den hals wälzen zu lassen; es wäre keine Nebellion, wenn sie sich von ihren alten Borrechten nicht liederlich abbringen lassen wollten." Beide Parteien wandten sich klagend an die Regierung, aber während die Entscheidung noch schwebte, legte noch ein anderes Ereigniß Zeugniß ab von der erbitterten Stimmung, die in der Bürgersschaft herrschte.

Der Rupferschmied Sans Bobbefe batte einem Roblenbrenner zwei Ruber Roblen abgekauft, und im Boraus einen fupfernen Reffel als Zahlung barauf gegeben. Als biefe nun am Thore von Greifenberg ericbienen, legte ber Grobichmied Beitte im Namen feines Gewerks Befchlag barauf; "ber Rupferschmied habe Roblen genug und fteigere ihnen bie Preife." 3wei Burgermeifter ericbienen perfonlich, um ben barüber entstandenen heftigen Streit zu ichlichten, und bestimmten bie beiben, fich babin gu vergleichen, daß fich jeder mit einem Kuder begnügen wollte. Der Grobschmied aber hatte nur fur ben Augenblick aus Refpect vor ben gestrengen Geren Burgermeistern nachgegeben; er berief fofort bas gange Umt ber Schmiebe und veranlagte baffelbe, nach Berlauf von einer Stunde bie Auslieferung beiber Fuber gu verlangen. Als biefe verweigert wurde, ftellten fammtliche Benoffen ber Bunft die Arbeit ein und erflärten, fie wurden, bis ihre Forderung befriedigt ware, keinen Schlag thun. Bergeblich fuchte ber Rath, Die Ginzelnen auf feine Seite zu bringen; Ginige erflärten, ihnen wäre bas Schmieden bei Strafe von einer Tonne Bier vom Umte unterfagt, Andere, fie blieben beim größten haufen. Co frierten Die Schmiede acht Tage lang. In Diefer Beit wurde fein Pferd beichlagen, fein Bagen ausgebeffert, fein Pflug in ben Stand gesetht; fie hofften, auf biefe Beife bie gange Burgerichaft auf ibre Seite gu bringen und gur Rebellion ju bewegen. Dies geschah aber nicht; bagegen wandte fich ber Rath fogleich an bie Universität Greifsmalo, beren juriftische Kakultat enticbied, die Schmiede feien im Unrecht und schuldig, 50 Thir. Strafe bem Rathbaufe zu geben, und zwar nicht aus ber Umtslade, fondern feber aus feinem Privatvermogen." Die Strafe bezahlt ift, wird nicht berichtet (1622).

Balb barauf tam es auch wegen bes Altermannseibes gum offenen Aufruhr. Sammtliche Altermanner traten gufammen und awangen bie Gewerksgenoffen, bei Undrohung ber fcwerften Gewerksftrafe, fich ihnen anzuschließen; "man wurde ihnen bas Recht nehmen, Jungen und Gefellen zu halten", und bie befonders erbitterten Schmiebe wollten benjenigen Bunftmitgliebern, Die fich fern bielten, bie Amboffe aus ben Saufern gieben. Die gauge Bürgerschaft murbe zu einer großen Versammlung in bie Rirche geladen, mo fich biefelbe mobl fruber in beffern Tagen - benn bas Rathhaus hatte bie Menge nicht faffen können - vereinigt Bier wurde ber fühne Vorschlag gemacht, mit etlichen 100 Mann por bas Rathhaus zu ziehen und ben Rath mit Gewalt zu zwingen, von feiner Forberung abzufteben. Aber ber Ginfluß ber Altermanner war boch nicht ftart genug, um bie Bürgerschaft zu einer Sandlung offenen Aufruhrs, welche bie schwerfte Uhndung nach fich gezogen haben wurde, zu verleiten; die Bunftgenoffen wurden fdmankend, und bie übrige Gemeinde weigerte fich, in tiefe "faule Cache fich einzumischen, es ginge fie nichts an, fie mochten es allein ausmachen." Co verrann bas Unternehmen kläglich in ben Sand. Bou bem Bergoge aber fam 1623 ber Befehl, Die Altermanner follten vorgeforbert, ihr fträfliches Beginnen ihnen noch einmal vorgehalten, und wenn fie fich noch weiter weigerten, mit ben ftrenaften Strafen gegen fie vorgegangen werben. Da bequemten fie fich endlich (1623), ben geforberten Gib zu leiften. Die balb auch über Poumern bereinbrechenden Rriegsleiben machten weiteren inneren 3wiftigkeiten ein Enbe; nur einmal noch 1633 finden wir bie gefammte Bürgerschaft, fammtliche Bunfte und bie übrige Gemeinde, in

Opposition gegen ben Rath, als biefer in Rensekow eine Schaferei anlegen wollte.

Bis zu welchem Uebermaß die, im Grunde auf dem gemüthlichen hange des Deutschen zu einem herzerwärmenden geselligen Zusammensein beruhende Neigung zum Effen und Trinken sich in dieser Zeit gesteigert hatte, ist bereits in der Darstellung des Zunftlebens gezeigt worden. Ein ähnlicher Lurus zeigt sich damals auch in der Neidung. Es gehörte zu den ersten Lebensäußerungen der steigenden fürstlichen Gewalt, daß sie den Uebertreibungen auf beiden Gebieten Einhalt zu thun versuchte. So hat auch Greisenberg seine Lurusgesetzgebung erhalten.

Auf Andringen der Regierung mußten sich Rath und Bürgerschaft darüber vereinbaren, doch kam es erst nach langem Streite dazu. Erst im Jahre 1617 wurden die "Statuta" der Stadt Greifenberg, wonach sich die Bürgerschaft insgemein zu richten, auch mit Aufnahme der Bestimmungen veröffentlicht, deren Anerkennung von der Bürgerschaft verweigert war. Die Statuten beziehen sich auf die Ordnung der Kleidertrachten und der Gastereien bei Kindtaufen, Gochzeiten und Begrähnissen.

Bie icon in ber Reiche-Polizei-Dronung von 1548 angeordnet ift, bag jeber fich nach feinem Stande, Ghre und Bermogen tragen foll, bamit man ichon an ber Kleibung ben Grafen vom Ebelmann, ben Gbelmann vom Burger, biefen vom Bauer unterscheiben fann, fo ichreibt auch bie Greifenberger Rleiberorbnung bor, baß jeber in feinem Stande bleiben und fich bemgemaß halten und kleiben folle, "ba Gott in feinem Borte genugfam ju verfteben gegeben, bag er felbft bie Ordnung ber Stände geftiftet habe; es mare aber bei ber Ueppigkeit und ber unanständigen Rleidung babin gekommen, daß man nicht mehr einen Stand von bem andern unterscheiben fonne." - Bum erften Stande geboren: Burgermeifter, Rathmannen und Rauf. leute; jum zweiten: Brauer und Sandwerter, die in geschloffenen Bilben fiten; jum britten: alle gemeine Leute, fo nicht in Bilben und Berten figen, aber ber Stadt mit Giben und Burgerrecht verwandt find.

Im ersten Stande sollen die Sochter ausgestattet werben

mit einem seidenen Tasst, oder seidnen Kamelotrock, der mit Damast oder Sammet, höchstens ½ Elle breit, verbrämt ist, als bestem Kleidungsstück; dazu Jopen von Floret-Tryp oder anderem guten seidenen Zeuge; wer die Kinder in Damast oder Utlas kleiden will, zahlt 50 Mark Strase. Im zweiten Stande soll den Töchtern zum besten Kock wollener Kamelot, oder gutes Tuch, mit Damast besetzt, gegeben werden; im britten, gutes Tuch, jedoch die Elle nicht theurer als 1½ Thir. Im ersten Stande sind serner den Frauen halbseidene Mäntel, mit Zobel oder Marber besetzt, werstattet; im zweiten von Tuch, mit "geringem" Marber besetzt; im britten von Breitmacher- oder anderem gemeinen Tuch, mit Otter oder anderem Kauchwerk verbrämt; wer Marber trägt, zahlt Strase. Nur den Frauen vom ersten und zweiten Stande sind Hüte und Mützen von Sammet ersaubt.

Die Manner im ersten Stande können als bestes Kleid ein seibenes Atlas-Wamms und ein "Niederkleid" von halbseidenem Tryp tragen nebst einem Mantel von gutem englischen Tuche: im zweiten Stande ein "zindeldurten"") Wamms und ein Niedersseib von hamburger Tryp mit einem Mantel von englischem Tuche; im dritten Stande ein tuchenes Wamms mit Aermeln von Tryp und ein Untersleid von Tuch, die Elle nicht über einen Gulben werth, mit einem Mantel von Meißenschem oder anderem Tuche, das aber den Werth von einem Gulden die Elle nicht übersteigen darf. Nur dem ersten Stande sind Perlen-Hutschnüre erlaubt.

Die später erweiterte und nach bem Branbe von 1658 neu aufgesetzt Aleiderordnung verbietet außerdem noch dem Frauenvolk vom ersten Stande die nackten Hälse, und was sonst der Chrbarkeit zuwider ist; im andern Stande: Perlen, goldene Spigen um die Flechten, unter den Mügen und allenthalben; runde Kragen nach der neuen Tracht; weiße handbinden auf den Jopen; große vorhängende hemden; Flore, so breit heruntergestickt werden, da sie diese nur an dem halse tragen durfen,

<sup>\*)</sup> Beringes Seibenzeug.

ganz seibenes Zeug, Sammt ober Plüsch auf ben Mänteln u. a.
— Wer mit diesen verbotenen Dingen aufgezogen kommt, soll zunächst ermahnt, dann mit einer Strafe von 5 Ahlr. belegt werden; zum dritten Mal aber soll ihm der Büttel die Kleider abnehmen.

In Bezug auf Gaftereien wird Folgendes verordnet:

Bei Berlöbnissen sollen im ersten und zweiten Stande nicht mehr als acht, im britten nicht mehr als vier Gäste gebeten und nur eine Mahlzeit gegeben werden.

Bei Sochzeiten follen im erften Stande nicht mehr als 72 Versonen, Eltern und Prediger mit gerechnet, 6 Tifche mit 12 Personen, gelaben werben; finden bie Sochzeiten in ben Saufern ftatt, (benn febr häufig wurden fie in ben Birthebaufern gefeiert), fo find die Sausgenoffen nicht mitgezählt. Im zweiten Stande find höchstens 48 Gafte verftattet, Die an vier Tifche gefett werben; im britten nur zwei Tifche mit hochftens 24 Perfonen. Dagegen verlangt die Burgericaft, um fur Ginladungen freie Sand zu behalten, baft im erften Stande 36, im zweiten 20 und im britten 10 Tifche erlaubt werben ohne Befchrankung ber Bahl ber Gafte. Berftanbig ift bie Beftimmung, bag bie Rinder und Magbe pon ben Schmaufereien fern bleiben follen. "ba biefe häufig bie Schuffeln bei bem erften Bugriff bermaßen geleert batten, bag nichts barin geblieben fei. Soldes fei fur vornehmere Leute fur ichimpflich und bauerifch zu achten, infonderheit wenn fremde Gafte vorhanden, die folden bofen Bebrauch mit großem Berwundern anfeben muffen."

Die Bürgerschaft ist in biesem Punkte ganz entgegengesetzer Ansicht, sie will, daß zu einem solchen Familiensesten nicht blos die Kinder, welche mit am Tische sitzen, sondern auch die ganz kleinen mitgebracht werden durfen. — Die Geschenke, welche dis dahin von dem Bräutigam der Verwandtschaft der Braut und hinwieder von der Braut oder ihren Eltern der Freundschaft des Bräutigams gegeben wurden, als hemden, Kragen, Pantoffeln und dergl., sollen unterbleiben. Die hochzeit soll am Montag ansangen, wobei es in jedes Belieben gestellt wird, ob er sich in der Kirche, oder zu hause will trauen lassen (nach ben Statuten von 1658 find die Haustrauungen verboten); foll die Trauung in ber Kirche geschehen, fo muß bas Brautpaar mit bem Glockenschlage Drei in ber Rirche fein, fonft wird biefe gefchloffen und nur gegen eine Strafe von 2 Thir. wieber geöffnet. Die Gaftereien konnen auch am Dienftag fortgesett werden, am britten Tage find fie unterfagt. (Es fehlt bier ein Blatt in ben Statuten, welches die naberen Beftimmungen über bie erlaubten Genuffe bes zweiten Sages enthalt, fo wie über bie Festlichkeiten, bie fich jenen noch an "anderen Orten" anschließen). Die Burgerschaft begehrt, nach alter Gitte auch ben britten Tag beizubehalten. - In ber ermabnten revibirten hochzeitsordnung von 1658 erkennt man die Verarmung ber Stadt auch an ber noch größeren Befchrankung ber altvaterlichen Fulle und Ueppigkeit: es werben hierin im erften Stanbe nur 4, im zweiten nur 2, und im britten nur ein Tifch gu 12 Perfonen verftattet; bem erften Stande find zwei Abendeffen und ein Frühftud erlaubt, bem zweiten zwei Abendeffen ohne Frühftuck, bem britten nur ein Abenbeffen. Die ftanbifche Blieberung erftredte fich auch auf die mufikalischen Inftrumente, welche zur Erhöhung ber Bochzeitsfreude nicht fehlen durften. Der erfte Stand icheint in ber Bahl berfelben freie Sand gehabt zu haben, bem zweiten waren Pofaunen, Binten und Beigen, bem britten nur Beigen erlaubt.

Mit der hochzeit waren noch mancherlei Abgaben an verschiedene Personen verbunden. So erhielten die Mühlenknechte zwei Stübchen Bier, ein Gericht Grapenbraten, noch ein Gericht Fleisch, ein Roggenbrod und eine Stritzel; der Koch im ersten Stande 1/2 Thlr., die "Schüsselwaschersche" 8 Ggr.; den hirten, Thorwärtern und den Kuhlengräber, die sich früher auch einstellten, wurde der Zutritt ganz untersagt. Ebenso sollen auch die armen Leute in "währender Hochzeit" sich dort nicht betressen lassen, sondern sich mit dem begnügen, was ihnen nach geendigtem Vestgegeben wird.

In Bezug auf Kindelbiere und Kirchengange ordnen die Statuten an, daß den Frauen, die bei der Geburt zugegen gewesen, unmittelbar nachher eine Mahlzeit von nur drei Gerichten, ohne

Butter und Kase, gegeben werden soll; der "Kindswoot"") soll aushören, auch zum Kirchgange sollen nur fünf Personen, darunter drei Gevattern, gesaden werden, die kostspielige Abendoolsation soll ganz wegkallen. Dagegen will die Bürgerschaft, daß eine Einsadung von mindestens 12 Personen, Eltern und Geschwister nicht mit gerechnet, verstattet bleiben soll. — Die Todtenwachen mit zahlreichem Gesinde der Nachbarschaft sollen ganz unterbleiben, ebenso die Convivia nach verrichtetem Begräbniß, wenn nicht Personen von fremden Orten da sind.

Wie die Bürger der Stadt, so erhielten auch die Bauern der Eigenthumsdörfer ihre Statuten über den erlaubten Aufwand bei Festlichkeiten. Bei Berlobungen sollen nicht mehr, als 6 Gäste geladen, nicht mehr als eine Tonne Bier getrunken werden; bei Hochzeiten sind zwei Mahlzeiten, zu jeder drei schlechte, gemeine Essen, und im ganzen sechs Tonnen Bier für die dreißig Gäste erlaubt u. s. w., Kossächen und hirten sind natürlich im Auswande noch mehr beschränkt.

Es sind grade keine erfreulichen Bilber, welche wir aus dem Leben und Treiben der Jünfte im 17. Jahrhundert, von ihrer sittlichen Verwilderung, ihrer Rohheit und Genußsucht vorführen konnten, doch ist auch diese Zeit nicht ohne Lichtseiten; noch war manche gute alte Sitte in der Bürgerschaft lebendig. So war als Erbtheil aus früherer Zeit der Sinn geblieben, der Stadt durch glänzende Ausstattung der öffentlichen Gebäude, besonders der Kirche, Schmuck und Ehre zu verleihen. Der Rath ließ am Ende des 16. Jahrhunderts eine neue große Glocke für die Kirche gießen, eine neue kostbare Orgel bauen, für die er eine solche Zärtlichkeit besaß, daß dem Organisten in seiner Vocation ausdrücklich zur Pflicht gemacht wurde, seine etwaige Mißstimmung gegen den Rath nicht an dem schönen Werke auszulassen; der Rath ließ ferner durch den kunstreichen

<sup>\*)</sup> Das Zuckerwert, welches ben bei Entbindungen eingelabenen Frauen vorgeset wird, die ihren Kindern davon mitnehmen und ihnen sagen, das habe das neugeborne Kind an den Zähnen mitgesbracht.

Meifter R. Stodmann aus Roftod eine neue ftattliche Altartafel mit funftlich ausgehobenen Riguren 10 Ruft breit und 18 Ruft boch, fur ben Breis pon 600 Thir, anfertigen, mabrend bem Runftler noch auf Stadtfoften fammtliches Arbeitsmaterial bazu geliefert wurde. Denn es follte ein Wert werden, welches ter Stadt Ehre brachte, "mit Gold und Gilber und verfchiebenen Farben wohl gezieret und ausstaffiret, baft es von einem erfahrenen Meifter für untabelhaft und fünftlich erachtet werden Der Meister mußte 1617 felbit nach Greifenberg tommen, um bier die lette Sand an bas Wert zu legen, bas noch nicht die volle Bufriedenheit des Raths und ber Burgericaft gefunden batte. Go mag benn unfere Rirche wohl, wie ein Beitgenoffe nach bem Brande von 1658 fcmerglich flagt, "mit ihrem wohleinstimmenden Belaute, mit ihrer wohlgebauten Drgel, die, wenn fie von ihres Meifters fünftlicher Sauft befvielet wurde, vielen andern größeren Werten an Lieblichkeit und Rlang leichtlich hatte ben Preis abgewinnen konnen, mit ihrem berrlichen, von Marmor und Alabafter gebildeten Altare\*), ber von vielen Fremden werth geschätzet wurde, daß er in eines hohen Ronige Sof- und Schloffirche hatte fteben konnen, wie eine Fürftin im Lande geprangt haben." In ihr fvielte an Sonn- und Refttagen ber Runftpfeifer ber Stadt felbftbritt Gott zu Ehren, einem Rath und einer gangen löblichen Stadt au bochftem Rubm und Boblgefallen vom Chore aus instrumentaliter und vocaliter eine rubmliche Musit; eben berfelbe Runftwfeifer wedte felbft ober burch einen Gefellen Morgens um brei Uhr bie Bewohner ber Stadt durch "einen Morgengefang" auf der Trompete, Schalmei oder Binte und blies auch am Abend um 9 Uhr mit einem feierlichen Choral mancher Seele bie rechten Gedanken bes Troftes und ber Rube ins Berg binein, mabrend er auch noch Morgens um 10 und Nachmittags um 4 Uhr in ähnlicher Beife für die musikalische Unterhaltung ber Stadt forgte. Der Ruhm

A

<sup>\*)</sup> Die hinter bem Altar befinbliche Inschrift bezieht fich auf biese Altartafel, die durch ben großen Brand vernichtet worden ift, nicht auf die jegige.

bes Greifenberger Runftpfeifers aber war fo groß, bag er noch im folgenden Sahrhundert, als im Jahre 1736 Ronig Stanislaus von Polen auf bem Schloß Plathe eine Mahlzeit einnahm, in Gegenwart vieler vornehmer Personen, wie bes Berrn Dber-Prafidenten von Grumbkow und mehrerer Magiftratemitglieder von Belgard, Treptow, Greifenberg, Ramin bei'm Mable auffvielen und bem abreifenden Konige noch vom Thurme ein gutes Stud nachblafen mußte.

Noch immer ftand bie Stadt in ber Umgegend in gutem Ansehen, noch wohnten viele der benachbarten adlichen Familien in ber Stadt, und manche ihrer Mitglieder traten auch noch in ben Rath ein, ber immer noch ein febr angesehenes Collegium war. Im Jahre 1608 widmete ihm Dr. Conrad Schlieff ein juriftisches Werk, wofür ihm ber Rath 12 Bulben verehrte. Stadt war im Innern fo vollständig ausgebaut, daß fein Bauplat mehr zu erhalten war. Gie war gang ichulbenfrei, hatte fogar bedeutende Capitalien ginsbar ausstehen. Jahre 1614 tonnte fie bem Bergog Bogislav gu feiner Berbeirathung mit ber holfteinischen Pringeffin Glifabeth ein Capital von 1000 Gulden vorstrecken und zur hochzeit herzog Philipps II, ber fich 1607 mit Pringeffin Sophia von Solftein vermählte, ichentte fie 12 tleine vergolbete Tijchbecher mit 4 Decteln, 9 Pfund 41/2 Loth an Gewicht. Bu ben früheren Besitzungen hatte bie Stadt feit bem 15. Jahrhundert neue Guter erworben, im Jahre 1437 hatte der Rath von Beinrich Manduvel zu Kölpin zwei bofe und vier bufen in Muddelmow gekauft, 1442 zwei Bauerhofe und einen Rathen in Pruft, 1441 von bem Greifenberger Burger Curd Helmich bas Gut Triglan und 1608 mar auch Bolbin, welches 1583 von S. Borte für 1000 Gulben, bie bald auf 2000 anwuchsen, bem Rathe verpfändet war, in den Besitz der Stadt gekommen. Im Sahre 1603 hatte ber Rath auch wegen Ribbekart mit einem v. Wedell, bem ber Befiger Frang Borte bedeutende Summen ichulbete, unterhandelt, boch erschien ihm der Raufpreis zu hoch.

Bei einer fo angesehenen Stellung tonnte bem Ruf ber guten Stadt benn auch auf die Dauer ein unangenehmer Borfall nicht nachtheilig sein, ber in ber ganzen Nachbarschaft großes Aufsehen, Spott und Lachen erregte. Es ereignete sich nämlich ber fatale Casus, daß ber Schinder auf dem Stadthose ein gefallenes Pferd abzog, für jene Zeit immer noch ein unerhörtes Ereigniß. Darüber wurden sämmtliche Stadtbiener und der Scharfrichter cassirt und aus der Stadt gejagt. In der Umgegend aber ließ man sich darüber mit verschiedenen Spottliedern hören, von denen die Auszuge aus den Stadtprotosollen einen Bers ausbewahrt haben. Er lautet:

"In Griffenberg fillen se enen Pagen, Damit beteihen se enen Wagen, Drin sett sick N. mit sepner schwarten Lipe Und führt bamit na be Bobelie."

Das heißt: In Greifenberg ziehen sie einem Pferbe (Pagen) bas Vell ab, damit beziehen sie einen Wagen, dein steht sich R. mit seinem schwarzen (? abgeschwartet?) Vieh und fährt damit nach ber Buttelei.

# Dierzehntes Rapitel.

#### Leiden des dreißigjährigen Krieges.1)

Im 16. Sahrhundert waren die Türken die grimmigsten Feinde der Christenheit gewesen, und die Furcht vor ihnen war sast das einzige Band, welches Deutschland noch zusammenhielt, sie preste öfter auch den pommerschen Landtagen Beisteuern ab; im Jahre 1547 waren von allen Greisenbergischen Kirchengütern 18 Gulben zur Türkensteuer gegeben worden. Aber während noch der Präpositus allsonntäglich wider des Kürken Tyranney den 79. Pfalm vorlas, und Morgens und Abends gegen sie die Betglocke gestogen wurde, drohte school ein andere, weit gefährlicherer Feind

heran, ber auch durch Thaten befampft fein wollte.

Vommern zeichnete fich vor dem dreifigiabrigen Kriege noch por den übrigen protestantischen gandern Deutschlands burch ben traurigen Buftand feiner Bebrverfaffung aus. Das einst fo waffentüchtige Bolf, das vortrefflichfte Kriegsmaterial von ber Welt, dem erft fpater wieder die gewaltige Berricherfraft ber hohenzollern die Waffen gebieterisch in die bande zwang, um ihnen die Beere Europas befiegen zu helfen, mar burch ben langen Frieden der Baffen entwöhnt und unkriegerisch geworden. Schon am Schmalkalbischen Rriege würden fich vielleicht bie Burften entschiedener betheiligt haben, wenn fich die Stande nicht fo theilnahmlos verhalten hatten. Stellte ber Bergog biefen bie große Rriegsgefahr por, die auch Vommern bedrobe, jo baten fie ibn, fich nicht auf weitere Rriegsverhaudlungen einzulaffen; forderte er Geld zu Ruftungen, fo erhob ber Abel feine Unfpruche auf die Feldflöfter, fo verlangten bie Stadte man moge fie nur lieber erft bei ihren Privilegien fchuten und ben Landbewohnern das Bierbrauen und abnliche Sandthierungen unterjagen; ermahnte er sie, für Rüftung mit Araut und Loth (Rugeln) Harnisch und hellebarde Sorge zu tragen, so beschwerte man sich über zu hohen Anschlag, wünschte mit neuen Steuern verschont zu bleiben, oder schlug wohl gar in Gegenwart des Fürsten mit den Fäusten auf den Tisch mit dem Ruse: "gnädige Gerre, dat liden de Rumpen (Geldbeutel) nich." —

Es gibt aber Ereigniffe, bei benen bie Bolter, felbft wenn fie nicht unmittelbar davon berührt werden, nicht ftill fiken burfen. Wer bei einer allgemeinen Beltbewegung die Sande in ben Schook legen will, wer es rubig mit anfieht, ban bie Freunde geschlagen und ausgeplundert werben, den wird die Gewalt bes Siegers fpater befto ficherer treffen. Dommern munte feine Unthatigfeit, feine Theilnabmlofigfeit an bem Gefdict feiner Glaubensbruber, feinen tragen Behorfam gegen ben papiftifchen Raifer Kerbinand burch fdwere, brangfalvolle Beit bufen. Erft als ber feit 1618 in Deutschland muthenbe Rrieg ben vommerschen Grangen naber tam, ale icon 80,000 Raiferliche an ber Elbe ftanden, enticolog man fich in Dommern, einige bundert Mustetiere jum Schut bes Landes aufzubringen. - In Greifenberg war natürlich die Bebrverfassung ebenfo in Berfall, wie in Vommern überhaupt. Nach tem Anschlage von 15232) (von Bergog Georg und Barnim) ftellte Greifenberg 60 Mann to Bote, barunter 40 mit Svete, 10 mit Bellebarben und 10 mit Buffen, dazu 15 Pferbe, geruftet mit Speten; im Jahre 1556 hatte Bergog Philipp einmal 5 Reiter und 25 Mann Aufwolf zur Folge ausgeschrieben und nach bem Anschlage von 1627 follte bie Stadt im Gangen 125 Mann ftellen.

Im Mittelalter war "eine Bogelstange in Greifenberg, wo sich die jungen Bürger im Armbrustschießen übten;" es wird also auch eine Schützengilde dagewesen sein. Doch hört man erst im Anfange des 17. Jahrhunderts Näheres von ihr. In dieser Zeit klagte die Schützenzunft dem Herzoge "daß das Schießen nach dem Bogel nunmehr ganz ab komme und für nichts geachtet werde, weil bei dieser Uebung gar keine Ergötzung sei; der Herzog möge den, welcher den Bogel abschießen werde, so weit befreien, daß er ein Jahr hernach aller Stadtburden enthoben

fei." Der Herzog Barnim XII bewilligte im Jahre 1603\*) (in bem alteften Privilegium ber Schutenzunft), bag bie Befreiung nur auf die Stadt-, nicht auf die Land- und Reichsftener fich beziehen folle. "Bur gemeinen Landeswohlfahrt" war freilich bie Schützengunft nicht "fo bienlich", wie fie felber glaubte. Denn in ihr war ebenfo wenig friegerischer Geift, wie in ben Bunften, auf benen die Wehrhaftigfeit ber Stadt noch immer beruben follte. Mahnungen, wie ber ploBliche, unerwartete Durchjug Bergog Erichs von Braunschweig, ber bem beutschen Orben gegen Polen Gulfe leiften wollte, und beffen 20 Fahnlein Fußpolf und 3 Compagnien Reiter auch in Greifenberg arg baufeten (1563), wurden bald vergeffen; das Geld in den Amtelaten, teffen Ueberichuffe nach ben alten Bunftordnungen gum Unfauf von Waffen verwendet werden follten, wurde, wie ichon oben gezeigt ift, in den maglofen Schlemmereien ber Berktoften und Morgenspraken verthan, fo bak es am Allernothwendigften Indeffen tonte ber Kriegelarm naber und naber; Bertriebene aus allen gandern, wo ber Rrieg wuthete, brachten manche unheimliche Runde auch nach Greifenberg, Die ein lebenbigeres und entfetlicheres Bild ber Kriegsgräuel malte, als es Beitungen zu geben vermocht hatten. Die Rirchen- und Sofpitalrechnungen jener Zeit geben Belege genug bagu. Im Sabre 1627 3. B. erhielten Unterftugung aus den hospitalern in Greifenberg: ein Vertriebener von Abel mit 4 Kindern aus der Pfalz. eine Predigertochter aus Böhmen ohne Eltern, ein Bertriebener aus Beibelberg, zwei Erulanten von Abel aus Leitmerit in Böhmen, mehrere Magifter, ein fechezigjahriger Schulmeifter, ein "geschoffener" Rufter aus Böhmen, fünf Paftoren und mehrere

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1659 wird auf Antrag der Kaufmannezunft (die Schüßenzunft icheint im dreißigjäbrigen Kriege wieder eingegangen zu sein) genehmigt, daß flatt des Bogelichießens das Scheibenschießen dergestalt eingeführt werde, daß zugleich mit Musketen nach dem Ziele gesichossen werde, wer dem Ziel zunächft trifft, soll das Jahr über von Contributionen, Einquartierung und andern Lands und Stadtseuern frei sein. Im Jahre 1682 werden dem Schüßenkönig 30 Ehr. aus der Acciseasse bewilligt. Die Schüßenwiese muß schon aus früherer Zeit flammen.

Paftorenfrauen aus Böhmen.") Ihre Erzählungen mochten bie herzen erzittern machen: dann griff man wie im Traume nach ben verrosteten Musketen, dann machte der Rath der Stadt krampshafte Anstrengungen, den Mahnungen der Regierung nachzukommen, die Stadt in einen wehrhaften Zustand zu versetzen, und der Berschwendung der Zünste Einhalt zu thun. Die Stadt besaß noch einiges Geschütz, es waren endlich 150 Musketen angeschafft worden, und noch 1627 hatte man 50 Thir. für denselben Zweck verausgabt. Die Wassen wurden natürlich als gute Beute für die Kaiserlichen auf dem Rathhause ausbewahrt.

Enblich entlud fich bas fcwere Wetter über Pommern. Ballenftein, ber Medlenburg ichon in Befit hatte, zwang ben maffenlosen Bogielav XIV., ben letten Dommernbergog, ber nichts verbrochen batte, als bag er bem katholischen Raifer geborfam geblieben mar, unter bem Bormante, bas unvertheidigte Land gegen Danen und Schweben ichuten ju muffen, im Sabre 1627 zu bem Frangburger Bertrage, nach welchem Dominern pon ben Kaiferlichen feche Wochen lang befetzt werben follte. Aus ben Wochen wurden Monate, aus ben Monaten Jahre; es war bie Beit nicht unfterblicher Thaten, fonbern unfterblicher Leiben fur Dommern gekommen. Der frevelhafte Mann, ber felbft nach einer Konigefrone ftrebte, überließ bas unglückliche Land ben Erpreffungen feiner bunticbedigen Urmee, ohne 3weifel in ber Abfict, bas Bolt burch bie graufame Behandlung gum Aufftande au reizen, bamit fich Dommern bem icon in Befit genommenen Medlenburg "recht glatt anfügen moge."

Am 4. December 1627 rückten drei Compagnien des kaiferlichen Carassier-Regiments v. Schlid in Greisenberg ein, wenn sie vollzählig waren — die Compagnie zu 130 Mann gerechnet — 390 Mann stark, mit vielen Pferden, — z. B. hatte der Lieutenant Raven Fuchs allein 50 Pferde bei sich, — begleitet von

<sup>\*)</sup> Das ganze Jahrhundert hindurch find die Hospitalrechnungen von ähnlichen Notizen erfüllt; man ersieht daraus auch, in welchen Ländern grade der Arieg geführt wird, besonders viel Unterstützungsbedürftige finden sich in der zweiten Halfte des Jahrhunderts aus den Ländern, welche in den französischen Raubkriegen zu leiden haben.

dem noch weit schlimmeren Gefolge ber Reiterbuben und Beiber, welche die Ballenftein'ichen Armeen verdopvelten und verdreifach. ten: "ein kaiferlicher Reiter nebst Krawen und Gobn" ift ein baufig wiederkebrender Doften in ben Liquidationen ber Greifenberger Burger über Gingnartierung. Die allgemeinen Leiben ber Einquartierung, welche bie meiften bommerichen Statte, benen biefe Laft anfänglich - wenigstens in ber Stettiner Regierung hanptfächlich zufiel, zu tragen hatten, wurde in Greifenberg noch gefteigert burch den frevelhaften Ginn der bier commandirenden kaiferlichen Officiere Beberftein und Raven Ruche, Die mit ber gewöhnlichen Sabgier und Raubluft ber Ballenftein'ichen Schaaren noch erbarmungelose Graufamkeit verbanden. Daft bie Schmiebe umfonft Oferbe beichlagen und neue Ruftwagen machen, daß bie Seidenframer und handwerter borgen mußten, ohne auf Begahlung Auspruch machen zu burfen, baft mancher kaiferliche Reiter fein ichlechtes Pferd fur ein gutes Greifenberger vertauschte, geborte mit zu ben kleinen Leiben bes Rrieges. Schlimmer icon war ber unausgesette Druck ber Paffinhren, "täglich, ja ftundlich," flagen bie Greifenberger, "muffen wir nach Gollnow, Belgard, Stettin, ja Coslin bie faiferliche Solbatesta abführen, bie uns Die Pferde bann häufig mit Bewalt nimmt ober ftiehlt; fur Die wenigen Pferbe ift fein Unterhalt mehr in ben Scheunen; boch muffen wir fahren, werben arger, wie die Sunde, gefchlagen und geplagt und muffen oft auf einen unansehnlichen Rerl vier Pferbe zusammenbringen, fo bag wir über alle Magen geplagte, arme Leute find." - Kurchtbar und unerschwinglich aber waren bie Contributionen, die von ber Stadt zu bezahlen waren. - Pommern war für die Verpflegung und Ginguartierung der kaiferlichen Soldatesta in bestimmte Quartiere getheilt mit Commighäufern. In Greifenberg war das Commifhaus (Provianthaus) bes Greifenberger Quartiers. Gin Commiffarius, gewöhnlich ein Greifenberger Rathoberr, hatte bas undankbare Umt, für baffelbe Proviant und Steuern einzugieben. Deter Beite, Rammerer ber Stadt und Commiffarius, flagt, er habe feit bem Muguft 1629, wo er bas Umt übernommen, bei Tag und Nacht von Officieren und Soldaten feine geringen Moleftien gehabt, und habe fur fein

faures Amt teine andere Recompens erhalten, als baft ibm bie ordentliche Contribution wegen feiner Bobnbaufer erlaffen fei. Damit er bas Amt nur noch langer behalte, wird vom Kurften (1632) verordnet, baß er von der Stadt contentirt werden foll. - Bu ben Steuern trug ber Abel fur feine Bauern und Roffathen, aber nicht fur feine Ritterfite und Ritterhufen bei. ben Städten war jedes Saus je nach ber Rahrung, die man fich bamit verbunden bachte, zu einer Begerbufe von 60, einer Landbufe von 30, ober einer Sakenbufe von 15 Morgen veranschlagt: von jeder Begerhufe murbe, jo oft es bas Bedurfnig erforderte, jedesmal eine Steuer von 8 Gulben, und in Naturallieferungen 2 Scheffel Roggen, 6 Scheffel Safer, Beu und Strob, auch Bleisch eingeforbert. Es lagt fich zwar nicht genau nachweisen, ob von Greifenberg auch biefelben Naturallieferungen zu leiften waren, boch ift es fehr mahrscheinlich. Noch im Sabre 1636 mußte Greifenberg biefe Steuer in brei Mouaten breimal begablen. Nach dem Sufensteuer-Rataster vom Jahre 1628 hatte Greifenberg 131 Burger- ober Giebelhaufer (gange Erben), 189 Buden (halbe Erben) und 89 Reller (viertel Erben.)

Für den Betrag biefer sogenannten Schattenhufensteuer war die Stadt solidarisch verpflichtet aufzukommen, gleichviel ob die Säuser bewohnt oder wust waren. Die Stadt hatte 991 und für das Eigenthum 226 hakenhufen, im Ganzen 1217 haken-

hufen zu verfteuern.

Diese ordinären Contributionen reichten aber lange nicht aus, um die Ausgaben zu becken, abgesehen davon, daß kaiserliche Officiere und Soldaten die Naturallieserungen, haser, heu und Brod, zu Gelde machten und ganz auf Rosten der Wirthe lebten, welche auf diese Weise die Contribution doppelt bezahlen nußten. Es wurden noch außerdem von den geplagten Ginwohnern bedeutende Summen erpreßt. So mußten einige Ginwohnern wie der Senator Beggerow, monatlich außer den ordeutlichen Leistungen bis zu 40 Thir. Contribution zahlen, und sehlte an den ausgeschriebenen Contributionen 4 oder 5 Schillinge oder 100 Pfund Reisch, so wurden sogleich dem Rath und den augesehenen Bürgern sogenannte Tribulirsoldaten in das haus gelegt, welche

ø

fich auf Roften ber Wirthe, bis bie fehlende Gumme eingebracht mar, luftig machten, bisweilen noch im frechen Sobne ben Runftpfeifer holten, ihnen beim Mahle aufzuspielen. Nach einer Nachricht im ftabtischen Archip bat bie Stadt bamale monatlich 6000 Gulben gablen, 44,000 Pfund Rleifch, eben fo viel an Brob, 6000 Scheffel Safer und 560 Tonnen Bier liefern muffen, nicht mitgerechnet, bag bie Golbaten fich noch von ihren Wirthen fveifen ließen. Die Ungabe erscheint übertrieben und fast unglaublich, wenigstens fonnen nur auf furgere Beit und bei geitweise ftarkerer Einquartierung biefe enormen Lieferungen von ber fleinen Stadt aufgebracht fein. - Der Rath ber Stadt, ber wackere Burgermeifter Wendland an ber Spite, war unablaffig bemüht gewesen, um bas Meußerste von ber Stadt abzuwenden, ben Forberungen ber faiferlichen Officiere Genuge zu thun. "Die Stadt ift," ichreibt Rudolphi in feiner ungedruckten Chronik, "niemals einer vollftanbigen Plunderung Preis gegeben worben, weil fie fich immer mit Geld losgekauft und es nicht geachtet bat, bag fie baburch in tiefe Schulden gekommen ift." Die Mehrzahl ber Burger war nur furze Beit im Stande, Die wiederholten Steuerforderungen aufzubringen; ichon im zweiten Sabre ber Gingnartierung mußte ber Rath befchließen, jedem Gigenthumer und Befiter (mufter?) Stellen ein Drittel ber Steuer zu erlaffen, aber auch Die andern zwei Drittel gingen nicht ein. Gleich nach bem Ginrucken ber Raiferlichen lieb bie Stadt nabe an 2000 Bulben vom Rämmerer Beggerow auf, bem fie bafur bie beiben beften Bauerhofe in Schmalentin verpfandete, benn bie vorhandenen Obligationen waren bald verkauft ober an faiferliche Officiere abgetreten. Die Schuldfumme belief fich im Sabre 1630 auf 30,000 Gulben und erreichte 1636 bie Sobe von 36,000, bie meift ginebar in fremden Stadten, Gollnow, Ramin, Rolberg aufgelieben waren. Mande ber angeseheneren Burger batten Gemeinfinn genug, burch ihren eignen Credit ber Stadt Belb gu ichaffen, als man im Lande bem gemeinen Siegel fein Bertrauen mehr ichenken wollte. Go nahm ber Schotte 3. Rorte auf feinen Namen 3000 Bulden für Die Stadt auf und gablte noch überbies jabrlich 100 Bulben Binfen fur andere Schulben berfelben.

Da has bare Geld im Lande spärlicher zu sließen ansing, wurde zusammengebracht, was in der Stadt an Seidenwaaren, edlen Metallen, kostbaren Tüchern vorhanden war, dann Aupfer, Zinn, grobes Geschüth hingegeben, endlich auch die Eigenthumsbörfer angegriffen. Schmalentin wurde ganz verpfändet, 1629 den 17. November Baldebus für 3000 Thir. an die Brockhusen verkauft (biesem Dorfe wurden damals schen 2½ husen von der Steuer abgerechnet, weil sie versandet waren), und bald nachher die Bestingung in Muddelmow an Treptow veräußert, mit der Bestingung, das Kauspretium dieses Gutes zum Ankauf des Rungeschen Antheils von Görke zu verwenden, was aber erst 1635, wo sich die Zustände der Stadt etwas gebessert hatten, geschab.

Doch ber unerfättliche Schlund ber habjucht ber faiferlichen Officiere war nicht zu füllen, und trot aller Bemühungen war nicht immer bares Gelb fluffig ju machen. Als nun im April 1629 Seberstein und Raven Ruchs eine neue Contribution von 1200 Gulben forderten, erflarte der zur Berzweiflung gebrachte Rath feine Unfähigkeit, Die geforderte Summe aufzubringen. "Da murbe," jo lautet ein Bericht aus Greifenberg, ber im Sabre 1634 gefdrieben ift, "ber Rath von ben Raiferlichen felbft bei'm Ropfe genommen, auf's Rathbaus geschleppt und in eine Stube - bie man noch lange burchreifenden Fremben gezeigt bat eingeschloffen. Da ging es, bag es Gott im hoben Simmel erbarmte: ba wurden ben armen Arrestatis bie Renfter perfperret, bag fie in tenebris figen mußten, es wurde ftart einaebeizt, ber Rachelofen burchstoffen, Baffer bineingegoffen und Stroh barauf gelegt, auch anderswo Feuer angemacht, bis ein unerträglicher Dampf bie Stube erfüllte. Die armen Gefolterten maren gezwungen, fich auf bie Erbe zu legen, um ihr Leben gu retten, Paulus Boble aber, ein naber Bluteverwandter von 3. Bugenhagen, magni luminis Pomeraniae, befam barüber ben Tob." Die Schmauchung murbe am 10. April von 50 Reitern burch ben Corporal Peter auf Befehl von Raven Suchs vorgenommen. Die "Triennales Pomeraniae afflictiones", ein herzogliches Manifest, welches aus Stettin vom 10. August 1630 batirt ift, und unter anderen auch bie Drangfale enthalt, die Pommern in

den brei Jahren ber faiferlichen Ginquartierung erlitten bat, thut auch biefer "Schmauchung" bes Greifenberger Raths Erwähnung, boch mit ber Unrichtigkeit, bag Mehrere babei umgekommen find. Dagegen hat zu berfelben Zeit noch ein andrer Rathsberr auf gewaltsame Beise feinen Tob gefunden, indem Tribulirreiter fieben Schuffe in fein Sans thaten, "woran er frepiret," und bald barauf murbe Satob Bufler, ein angefeheuer Burger ber Stadt, por bem Thore von einem faiferlichen Reiter in frevelbaftem Uebermuth ohne alle Beranlaffung niebergeichoffen. Doch überwies heberftein für die lette Unthat ben hospitalern 80 Bulben Gubngeld, Die auch, wie bie Bospital-Rechnung von biefem Jahre ausweift, wirklich gezahlt find. Gine gegen Raven Fuchs und Seberftein verfuchte Rlage blieb erfolglos. War auch ber Raifer geneigt, Rlagende anzuhören, fo hat boch Wallenftein nie ernftlich die Absicht gehabt, ber Willfur und Raubsucht feiner Officiere Bugel angulegen. 3mar murbe in Folge biefer und anberer Rlagen ber General Bebron von Ballenftein zum Infpector ber kaiferlichen Urinee verordnet, aber vergebens hoffte man von ihm Erleichterung ber ichweren Preffuren. "Dbaleich er mehr todt benn lebendig in Rolberg zum Guberno tam, daß man ihn auf Ganften und Stublen fchleppen und tragen, von allen Seiten Speife und Trank und Arzeneien holen mußte, hat er doch wochentlich zu feinem Tractament gefordert: 2 Dbin Rheinwein, 14 Tonnen Bier, 11/2 Ochfen, 4 Kalber, 30 Bubner, 4 Schod Gier. 4 Lanuner, 2 Sammel, 2 Schinken, 4 Dofengungen, allerlei Strom - und Secfifche, nebit 40 Thir. Gelb auf Bewurze und Confect, ein Patient, von bent die Gefunden, als Torquato Couti. noch lernen fonuten. " 3)

Die erbarnungslose harte, welche die kaiserlichen Officiere in Greifenberg gegen den Rath gezeigt hatten, scheint mit durch eine Klage veranlaßt zu sein, welche der Senator P. Beggerow, der sich im Anfange des Jahres 1628 in Stettin aushielt, in Person bei dem herzoge vorgebracht hat; deun häusig hatten berartige Beschwerden nur gesteigerte Brutalität zur Folge. — P. Beggerow war einer der reichsten Bürger der Stadt: ihm gehörten 4 Giebelhäuser und eine Bude; als dem Schwieger-

fohne bes Senators Tesmar, beffen einzige Tochter Catharine er mit ihrem bebeutenben Bermogen an liegenden Grunden und Capitalien gebeirathet batte, war ihm auch die Berwaltung und Grecution bes gur Berbefferung ber Gonl- und Rirchendiener beftimmten Tesmar'ichen Legats\*) im Betrage von 562 Gulben Bei Beginn ber Ginquartierung mußte er mit anbern Summen ber Stadt auch jenes Legat porftrecten, wofür er fich, in ber allgemeinen Noth zu engherzig auf Die Erhaltung feines Bermogens bedacht, Die beiben beften Bauerhofe in Schmalentin jum Pfanbe feben lieft. Mus Burcht, fur feine in Stettin porgebrachten Rlagen von ben Raiferlichen gang befonbers leiden zu muffen, verließ er Greifenberg und "verlebte bie Tribulgtionsjahre in Stettin, Treptow, Bornholm und ber Krone Danemark." Mis er nach bem Abzuge ber Raiferlichen zurückfam und bie Rudgablung bes Tesmar'ichen Legats verlangte, machte ihm die Stadt eine Begenrechnung mit ben Steuern, Die fie ingwijchen fur feine 4 oder 5 muften Saufer hatte aufbringen muffen. Es fam barüber 1632 zu einem Proceg. "Die Stadt habe," erflarte ber Rath, "das Legat gar nicht empfangen, Die 562 Bulben, Die Beggerom ber Stadt gegeben, fei nur als ein Borfcuft fur die Steuer anaufeben, Die er für feine muften Baufer zu bezahlen habe; er wurde auch mit biefer Summe, wenn er nach Bermogen batte fteuern muffen, nicht bavon gekommen fein. Undere batten batriotischer gehandelt: ber Stadt Borfcuffe gemacht und Belber auf ihren Gredit aufgenommen, ohne bafur Bauern ju Dienft zu bekommen. Ja, mare er nicht nach Bornholm burchgegangen. Raven Fuche, heberftein und andere expilatores wurden ihn wohl noch harter angetrißet haben. Wir andern, die wir ausbauerten, feine vices vertraten und feine labores vertheilten, mußten es wohl auf bem Brobe freffen, daß wir zudringlichen Rlager mit feinen beften Sachen burchgeben ließen und ben Raiferlichen feinen Aufbruch nicht avisirten. Erinnerlich ift es uns noch, daß Lieutenant Alexander Rrais und in's Angeficht gefagt,

Á

<sup>\*)</sup> Dies Legat war icon bem Magistrat im Jahr 1817 nicht mehr befannt.

hätten wir Beggerowen behalten, wir andern sollten wohl ein paar Mal weniger mit Tribulirsoldaten beleget sein. Er aber hat die ungeheure tempestas, so mit großen Fluthen über uns dahergebrauset, ex longinquo in specula secura (aus der Ferne auf einer sichern Warte) mit angesehen und es nicht empfunden, was es heißt, wenn die exactores den regierenden Bürgermeister und Kämmerer überliesen: ""schaffe dies, schaffe das, gib hier Hafer, hier Tractament."" Und seht sucht er den Nachtheil reipublicae mit seinem Vortheile, er hat sogar 18 Schilling Kanzlei-Gebühren zinsbar veranschlagt." — Ueber den Ausgang des Processes berichten die Quellen nichts. —

Um 11. Juni 1629 verließen endlich jene Peiniger bie Stadt, nachdem fie noch eine Obligation von 400 Gulben vom Rathe erpreft hatten, Die aber nicht bezahlt ift. Die Greifenberger hatten wenigstens bie Genugthuung "bag Raven Suchs ipater anderer Schurkenitreiche wegen gur Untersuchung gezogen wurde und mit bem Schelmen bavon laufen mußte." Die Lage ber Stadt aber befferte fich nicht im geringften; benn ftatt ber beutschen Truppen ruckten jest unter ben Oberften Morando ober Morante und Moragano frembe, meift italienische Infanterie ein, welche noch arger baufte, ale bie Deutschen. Die gewöhnliche Laft ber Ginguartierung murbe noch burch bie von Zeit zu Beit anmefenden Obergenerale, Don Kerdinando be Capua und Torquato Conti, ber Ende bes Jahres 1629 bas Commando über alle Truppen in Sinterpommern übernahm, vergrößert. Seit bem 10. Januar 1630 mar bauernd ber Stab ber Dberften Morando und Moragano in Greifenberg und zu ber gewöhnlichen Ginquartierung tam noch eine balbe Compagnie ju Fuß, fo ban außer bem Stabe 250 Mann in ber Stadt lagen. Das Servis für ben Stab war febr bebeutend: an Tractament und Servis mußte bie Stadt insgesammt 2500 Thir, monatlich gab-Die Steuergahlenben maren aber auf eine geringe Angahl aufammengeschmolzen. Gin Theil ber Bewohner mar nach Rolberg, Stettin, Dangig verzogen; ihre leerftebenben Baufer waren von ben Raiferlichen bes barin enthaltenen Gifens und Bleis beraubt und bann, um Brennmaterial zu gewinnen, niebergeriffen worben. Gine furchtbare Peft tam hingu, die viele Ginwohner fortraffte; zwei Burgermeifter, Die ihre gangen Kamilien, Frauen und Rinder, baran verloren batten, Bendland und Donate, lagen felbit elend barnieder, und ba zwei Rathemitglieder umgekommen waren, einer fich in der Fremde aufhielt, waren nur noch wenige Rathemitglieder im Stande, ihr Umt zu verwalten. Go lagen brei Biertel der Stadt mufte, ber vierte Theil follte Die Musfälle becken, fo bag ein Burger je 4 Plate geben mußte. Das Giebelhaus murde damals mit 21 Rthlr. 16 Lub. Schill. be-Als die Schweden bald barauf einruckten, maren nur noch 42 nicht mufte und von der Peft nicht inficirte Feuerftellen vorhanden. Die Noth fteigerte fich von Monat zu Monat. Drei Eigenthumedorfer maren faft ganglich bermuftet. Der Acter lag ftellenweise unbebaut, benn die Bauern maren jum Theil verlaufen "in bas land bes goldnen Friedens, nach Beftpreußen", manche pflügten mit einer Ruh; bas vorhandene Bieb mar ichorfig und raubig und mußte Nachts forgfältig in bie Stalle gesperrt werden, ba die Bolfe, die damale überhaupt noch bäufiger in Pommern waren\*), in dem veröbeten Lande fich in gablreicheren Schaaren einfanden; fonragirende faiferliche Reiter, Die fonft auch ba was zu finden wunten, wo nichts vorhanden war, hatten in ben Dorfern Bimbare. Beltow und Darfetow nur zwei alte Beiber als einzige Bewohner gefunden; ber Prediger von Gellin war aus Noth nach Greifenberg gezogen, wohl weil feine Bemeinde gerftoben mar, um bort von zwei Ruben, feinem einzigen Gigenthum, feinen alten Bater, Beib und Rind ju ernahren; er jammert, bag ibm in feiner Abmefenheit von ben bagu beputirten Burgern eine berfelben weggenommen fei; Die Muble in ber Stadt gablte feine Pachte mehr, weil die Mablgafte ausblieben; ber Pachter bes Stadthofes fandte ftatt ber ju gablenden Denfion die Rechnungen über Nachtquartiere ein, und erft 1632

<sup>\*)</sup> In den Kammereirechnungen faus dem Anfange des 18. Jahrhunderts find bisweilen noch Belohnungen (über 5 Thir.) aufgeführt, welche Bauern aus den Eigenthumsbörfern für erlegte Wölfe erhalten haben.

wurden bort wieder zwei elende banifche Rittlinge angeschafft. Pferbe fanden fich überhaupt nur noch wenig in ber Stadt, "150 Rube und etliche Schweine waren noch ba, mit benen fie auch baran wollten. Der Dherft (Morando?), bem bie Stadt allein icon 1800 Thir, iculbig fei, welche Summen noch alle Bochen accrescire, empfinde es felbit icon, bag nichts mehr da ware." Un Gehaltszahlungen war naturlich unter biefen Umftanden nicht zu benten: fanimtliche Mitglieder bes Rathe baben bis gum Sabre 1632 "umfouft aufgewartet, dem bovi trituranti (bem breichenden Ochsen) war fein Sutter vorm Manle hinweggenommen, ber Secretar hat in funf Jahren ein guber Bolg bekommen." Richt beffer erging es ben Schul- und Rirdenbeamten. Der arme Cantor Christian Sovve, ber in diefer traurigen Zeit zugleich bas Drganistenamt und drei Biertel Sahr auch bas Rectorat verwalten mußte, hatte mehrere Sahre nicht nur fein Behalt bekommen, fondern auch den Tifch verloren, den er fonft mit dem andern Rollegen bei ben Burgern genoffen batte; um fein Dafein gu friften, legte er mit einer Tonne Bier, Die ihm fein Bater geidenkt hatte, einen Bierschant an, und als ihm auf Betrieb ber Braner bei Strafe ber Abfetung Diefer Erwerb verboten murbe, erklärte er, in Berzweiflung gebracht, bem Rathe, baft ihm jest nichts übrig bleibe als zu ftehlen, oder zu andrer verbotener Nahrung feine Buflucht zu nehmen. Much ber Paftor und Prapofitus Friedeborn war, ba von den Schuldnern der Rirche feine Dachte und Binfen mehr einliefen, in bie außerfte Durftigkeit gerathen. "Er muffe leiben, flagte er, von bem einen, um ben andern gu bezahlen, oft habe er feinen Pfennig im Saufe, mahrend die Creditores alle Morgen an feine Thure pochten; ein Fuber Sola fei ihm zugefichert, aber er konne feinen Bagen bekommen, es holen zu laffen. Gott moge fich erbarmen, ich armer Mann foll ftudiren und habe feinen warmen Dfen." \*)

Wieberholt schon hatte fich ber Rath in ben jammervollsten Schreiben an ben Bergog gewandt und um Abhulfe ber entjets-

<sup>\*)</sup> Diefe Rlagen bes Prapolitus fonnten auch in bas Jahr 1634 fallen. —

lichen Noth gebeten. Aber ber Bergog, fo gerne er geholfen hatte, war felbst ohne Ginflug und fo verarmt, daß er, wie Richelieu faat, faum noch als Ebelmann leben tonnte. Gein Schreiben an ben Obergeneral Conti vom 14. November 1627, worin er ihm bringend an bas Berg legt, bem muften Treiben feiner Golbateefa in ben Städten, namentlich der Dberften Morando und Morazano in Greifenberg, welches in diefem Briefe breimal als besonders von der Raubgier ber Raiferlichen beimgesucht erwähnt wird, Ginhalt zu thun, blieb ohne Erfolg. Nicht lange por bem Abzuge ber Raiferlichen manbte fich Rath und Burgerichaft noch einmal in einem erschütternben Schreiben an ben Bergog: "wenn G. Gnaben fich außer Stettin begeben wollten, fo wurden fie bie Geftalt Pommerus ganglich verandert finden und die enervation und Ausfaugung mit bittern Thranen beweinen. Die Roth ift bei uns auf's bochfte geftiegen. Menfchen effen Raff, Rleie, fie machen Brod aus geriebenem Strob und andrer unnaturlicher Materie, fo daß in Birklichkeit feche Menschen vor Sunger geftorben find. Die andern ichleichen wie Schatten umber, Peftileng und Blutgang graffiren bei ung, und manche find vor Rummer und Gram geftorben, fo bag auch feine Aber und fein Blutstropfen im Menfchen ift, fo fich febnet, länger zu leben, fondern wunfcht manniglich, daß er durch zeitlich Tod ber Qual ledig wurde. G. Kurftl. Gnaden noch übrige wenige Personen bes Rathe und ber Burgericaft." -

Endlich schien eine bessere Zeit kommen zu wollen. Das Vorrücken der Schweden, die am 24. Juni an der pommerschen Küste gelandet waren und schuell auf Gollnow und Kamin vorgingen, zwang die Kaiserlichen, die offinen Ort ein hinterpommern zu räumen und sich in die sesten Pläte zurückzuziehen, doch nicht, ohne den armen Bwohnern das letzte abzupressen, was noch zu sinden war. In Greisenberg wurde vor dem Abzuge noch von den Kaiserlichen das Eisen von den Hözuge noch von den Kaiserlichen das Eisen von den Hözugen, um das Fensterblei zu Kugeln benutzen zu können, alles irgendwie Brauchbare mit nach Kolberg geschleppt. Zum Beschluß legte Morando der Stadt noch eine schwere Contribution auf mit der Drohung, daß er,

im Fall sie nicht gezahlt wurde, die Mitglieder des Raths in Eisen schlagen und abführen lassen werde. Da die Stadt nicht im Stande war, die Summe aufzubringen, so bat die Bürgerschaft den Herzog, durch seine Verwendung bei dem Kaiser den Mitgliedern des Raths, die etwa fortgeschleppt wurden, die Freiheit wieder zu verschaffen, damit es ihnen nicht gehe, wie dem Bürgermeister von Freienwalde, der bei ähnlicher Gelegenheit sein Leben versoren habe.

Dhne die Drohung ins Werk gefett zu haben, verließen am letten Juni 1630 bie letten Raiferlichen por ben berannabenden Schweden bie Stadt. Doch burchzogen, ebe ftartere Beeresmaffen derfelben erfchienen, noch immer faiferliche Streifparteien bas Land, um ju rauben und ju plundern. Es waren grade wieder faiferliche Executores in Greifenberg anwesend, als schwedische Dragouer in Verbindung mit dem benachbarten Abel ploklich por der Stadt erschienen und mabrend eines Scheinangriffs auf bas verrammelte Thor burch bie Rega festen, Die Raiferlichen gefangen nahmen und ihre Dirnen gusplunderten. Aber der Muth der Greifenberger war fo gebrochen, die Furcht por ber Wiederkehr ber alten Peiniger jo groß, bag fie von ben Schweden die Freilaffung ber Gefangenen erzwangen und Miene machten, bie Gingebrungenen aus ber Stadt zu jagen. Erft als eine königliche Compagnie ju Sug eingernett mar, magten fie es, offen fich ber ichwedischen Sache anzuschließen.

Mit dem Einzuge der Schweden trat in so fern eine Linberung der Kriegsleiden ein, als die undarmherzigen Mißhandlungen der Bürgerschaft durch eine zügellose Soldateska, wenigstens fürs erste, aufhörten, denn Gustan Adolf suchte durch die strengste Kriegszucht das wilde Freibeuterwesen der Wallensteinschen Truppen von seinem Heere fern zu halten, aber die Hoffnung des Greisenberger Raths, daß nun die Heere de virtute ad virtutem, von Sieg zu Sieg gehen, und daß Pommern bald, wenn nicht in den alten, doch in einen freieren Justand kommen würde, erfüllte sich nur in ihrer ersten Hälfte. In den Lasten des Krieges trat keine Erleichterung ein: Contributionen mußten nach wie vor gezahlt werden, und die Stadt hat, so lange Kolberg

noch in ben Sanden ber Raiferlichen war, bis gum 12. Marg 1631, ftarfere Einquartierung, wie früher. Dazu war ber ichlimme Baft, ber fich während ber taiferlichen Ginquartierung eingeftellt hatte, Die Deft in ber Stadt geblieben. Gie trat immer heftiger auf und nahm im August und September fo überhand, bag nur noch 30 von ihr nicht inficirte Bohnungen vorhanden waren, und in biefen lagen 100 ichwedische Reiter und 72 Mustetiere. "Die eingelnen Saufer, flagt ber Rath, muffen bis ju 10 Gulben fteuern; Die Stadt wird fo licht, bag man von einem Ende bis zum andern burchfeben fann; die Dorfer find fahl ausgefreffen, und boch follen wir noch brei neue Compagnien aufnehmen." Es blieb aber auch babei nicht: die Belagerung von Rolberg führte noch größere Truppenmaffen und im November bes Sahres ben großen Schwedenkonig felbit nach Greifenberg. Während feines breitägigen Aufenthalts, flagt ber Rath, feien allein fur Bein und Gewurze 100 Thir. auf-Bei ihm waren ber Feldmarichall G. Sorn, ber General-Major ber Cavallerie Corvilli . General-Major ber Infanterie Kniephaufen, Die Oberften Teufel und Baudiffin u. A. Bugleich lagen in ber Stadt und in ihren Gigenthumeborfern 7000 Mann, davon in Rensekow 2 Nächte 25 Compagnien, welche 80 feifte Schweine (Die Dorfer scheinen also boch nicht fo ausgefreffen gewesen zu fein, wie ber Rath flagt) verzehrten. Der Konig ging von Greifenberg auf Gollnow gurud, ber Feldmarfchall born aber hatte noch brei Bochen hindurch fein bauptquartier in Greifenberg im Saufe feines Namensvetters Petri Horne. Greifenberg bat überhaupt manche berühmte Rriegsund Staatsmanner jener Beit bamale in feinen Mauern gefeben: im December bes Sahres hielt fich ber ichwedische Reichskangler Axel Drenftierna einige Tage mit einem Gefolge von 64 Perfonen und 80 Pferden bort auf. Der Rath flagte fpater, baf bie Stadt bie 1036 Thir. Untoften davon fast allein habe tragen muffen und verlangte eine gleichmäßige Bertheilung berfelben auf die übrigen Quartiere. Auch Torftenson bat fpater einige Tage in ber Stadt gelegen.

Der verhältnißmäßigen Ruhe, welche für Vommern mit der Berlegung des Kriegsschauplates nach dem mittleren und süb-

Ã

lichen Deutschland eintrat, hatte Greifenberg fich nicht in gleicher Beije zu erfreuen. Un ber Strafe von Rolberg nach Stettin gelegen, batte es unausgesett von Durchmärschen, Ginguartierungen und Paffuhren zu leiben. Die letteren follten gwar nur auf Vaffe, die vom Ronige, bem Reichstangler, ober bem schwedischen Legaten fur Pommern, Steno Bielke, ertheilt waren, gegeben werben, "aber jeber hobere Offigier, wurde von Greifenberg aus geflagt, erlaubte fich dieselben auszustellen, und wurden die Fuhren verweigert, fo legten fich bie Goldaten bei ben Burgermeiftern in Quartier, bis fie ihren Willen burchfetten; fehr oft fcbickten fie bie Oferbe nicht gurudt. "Bei uns beift es feit 6 Jahren: nulla dies sine milite, fein Tag ohne Golbaten," flagt der Greifenberger Rath 1632. In Diefem Sahre lagen 3 Monate lang in Greifenberg 273 Schotten und Irlander in Onartier (auch bas ichwedische Beer wurde bald eine Mufterkarte aller Nationen). Mit ben erfteren lebten die Burger in gutem Einvernehmen, "da fie Protestanten und mitioris ingenii waren", die papistischen Irlander bagegen "ein unbandiges Bolk, bas por ben Offizieren feinen Refpect habe" machten ber Stadt viel Gin Conflict zwifden Burgern und Irlandern veranlagte fogar eine gerichtliche Untersuchung. Der irische Lieutenant Gille beschwerte sich, die Greifenberger hatten fich nicht nur geweigert, bie ruckständigen 1000 Thir. Contributionsgelber gu bezahlen, fondern feien auch den mit ber Erecution beauftragten Reitern, die ihnen das Bieh hatten abpfanden wollen, mit gewaffneter Sand entgegengetreten, hatten unter Unführung bes Burgermeifter Pouate 6 Schuffe unter fie gethan, einen ichwer verwundet, einem anderen Degen und Piftolen abgenommen und ihn langere Beit gefangen gehalten. Die Greifenberger waren fehr verwundert über die Rlage, fie bewiesen mit Sulfe ber Schotten, beren Offiziere als Beugen gegen bie Irlander auftraten, daß kein Irlander verwundet fei, daß fie ihre Contribution lange bezahlt hatten und bag nur ber Student Ponate in einem Birthebaufe, von der geprügelten Wirthin gur Gulfe gerufen, mit 5 Burgern einer Angahl von Irlandern gur Thure hinausgeworfen habe. -

Im Sahre 1634 steigerte sich die Noth wieder so, daß

die Greifenberger flagten, "feit 1627 fei es nie fo bart gemefen, im Berbfte feien durch die Durchmariche wiederum brei Dorfer gang verdorben; die Schuld ber Stadt murbe jahrlich immer großer, ber Einwohner aber immer weniger, ba fie fich nach Bollin und auf die Dorfer verzogen." Die fcmedifchen Armeen unterschieden fich damals in nichts mehr von den kaiferliden; fie bestanden aus ebenfo unbarmbergigen Qualgeiftern, wie iene, boch es gab immer eine Inftang, bei ber Recht zu bekommen war. Als 1632 bie ichwedischen Golbaten anfingen, wie früher bie Raiferlichen, Die Saufer zu Brennmaterial niederzureißen. - fo hatten fie unter andern P. Beggerow's und P. Sorne's Saus in in ber Müblenstraße gerftort. - fonnte ber Rath boch burchfeten, bak unter Trommelichlag bekannt gemacht wurde, bei Lebenöftrafe folle man mit bem Ginreifen ber Saufer aufhoren. Namentlich aber befferten fich in biefer Begiebung Die Buftanbe Dommerns, feitdem Bogislav XIV, ber lette Pommernherzog, im Sabre 1637 geftorben, und die fcwedische Regierung bas Land, Das fie bereits als ibr Gigenthum anfah, zu ichonen bemubt mar. Als im Sabre 1640 ber Greifenberger Rath flagte "daß die Offiziere, namentlich ber Lieutenant Stange, fich mit bem orbentlichen Gervis, als Sola, Sala, Licht, Bett nicht begnugen laffen wollten, fondern auch Bucker, Pfeffer, Snawer, Saffran, große Rofinen, fleine Rofinen, Pflaumen u. bergl. m. begehrten, daß dem regierenden Burgermeifter Tribulirreiter in's Saus gelegt waren, was feit bem Ginrucken ber Schweben unerhört fei, bag die Offigierer fein gut Commando und Disciplin über die Bolfer hielten u. a., wies ber Unterftatthalter Johann Lilienhof ben Lieutenant Stange aufs ernftlichfte, bei fcmerer Berantwortung nach Rriegerecht, an, nicht mehr an Specereien, Gewurz und Geld zu erzwingen, als ihm nach Recht auftanbe, fich gegen ben regierenden Burgermeifter und Rath aller Gebuhr nach zu verhalten und von allem Tribuliren abzustehen, sich überhaupt aller, einem Offigierer ichanblich anftebenden Dinge gu enthalten und ben Reitern fein bofes Beifpiel ju geben."

Der Generallieutenant von Wellink, der 1643 mit feinem Regimente die Stadt verließ, hatte fich erlaubt, den von der

Stadt erhaltenen Borfvann nicht gurudgufdiden, mabrend Nachgualer feines Regiments beim Abmariche aus Greifenberg Ungebührlichkeiten gegen Bürger verübt hatten. Giner ber Reiter war in bas Saus bes Burgers Lowe geritten, hatte von ihm bebraulich begehrt "er folle ibm ben Weg weifen, ober er werbe ihn über ben Duckel hauen" und ben Aliehenden mit blogem Degen bis auf den Boden verfolgt. Gin Sabneniunter batte Diefelbe Forderung an ben Rammerer Megidius Brodhufen geftellt mit ber Drohung, "er werbe ibn fonft ichiegen, bag ibm ber Rauch jum Salfe binausfame", und als jener fich weigerte, hatte er ihn mit ben ärgften Schimpfnamen belegt und endlich bie Piftole auf ihn abgeschoffen, fo baf bie Rugel bart an ihm porbei in die Sausthur ichlug. Da inzwischen die Burgerichaft in Folge bes garme, ben die über Gewalt ichreienden Frauen auf bem Martte gemacht hatten, gablreich gufammengelaufen war, batte ber Sahnenjunker auch Feuer unter bie Menge gegeben, welche von den Burgermeiftern mit Mube abgehalten murbe, wieder Gewalt anzuwenden. Der Rath wandte fich fogleich an ben Generallieutenant von Bellint mit bem Erfuchen, ben geliebenen Vorfpann, 8 Ochfen und 2 Pferbe nebft Bubehor ohne Bergug gurudgufchiden; "fie konnten fich nimmer einbilden, baß ein fo pornehmer Cavalier contra bonam fidem bas geringste vornehmen werde; im Beigerungefalle wurden fie fich wider ihren Billen gezwungen feben, ben Berlauf bem foniglichen Gouvernement zu hinterbringen." Der Generallicutenant ichickte ben Boripann ohne Beiteres gurud, und die Befdmerbe über die Reiter, welche nun allein ber ichwedischen Regierung vorgetragen wurde, batte weniaftens ben itrengen Befehl gur Folge, bag fich feine Trupps von den Sauptichaaren absondern follten. In früheren Sahren murbe eine fo unbedeutende Rleinigkeit gar nicht beachtet fein. Im Sabre 1648, einige Monate vor Abichluß bes Friedens, wurde bie Stadt gar in ber höflichften Beife erfucht, 25 Mann neugeworbenen Bolks auf wenige Beit aufzunehmen, fie mit Lagerstroh und ben gewöhnlichen Gervitien zu verfeben, mit der Berficherung, baß Die Soldaten fich gegen ihre Wirthe fo betragen und comportiren

wurden, daß biese ihnen aus gutem Willen auch wohl ein Studfchen Brod geben möchten. —

Un bie fortbauernben Contributionen, welche bie Stadt natürlich unausgesett bie 18 Sabre hindurch an bie Schweben ju liefern hatte, gewöhnte man fich, wie man fich au ein chronisches Leiben gewöhnt; man fah folche Plagen als eine nothwenbige Bugabe bes irbifden Sammerthals an, benn ben Glauben, baß ber Friede je wiederkehren werde, hatte man lange aufgegeben. Dur in manchen Sahren wo bie Rriegslaften ftarter wurden, erhob Besonders brudend maren bie Beiten, wo fich lautere Rlage. noch außerbem faiferliche Streifschaaren bie Stadt burch Brandichabungen beimfuchten. "Die Stadt leite burch marches mehr, als die andern hinterpoimmerschen Stadte, flagt ber Rath 1640, benn bier feien die Rencontrirplate beiber Parteien und bie Stadt habe 1635, 36, 37 und 38 zeitweise faiferliche Ginquartierung gehabt; barum ware auch auf ben Dorfern nichts weiter übrig, als bie nadten Banbe; bie Bauern feien entlaufen; bie Ritterfite fpoliiret." Noch im Jahre 1643 erhielt bie Stadt einen Befuch burch bie Streifschaar bes Dberften Rrotow, ber, ein geborner Dommer, aus Saf gegen bie Edweden unter bie Raiferlichen gegangen war, und fich vom Raifer als befondere Guuft Die Erlaubnif erbeten hatte, durch Pommern, welches er mit einem Mehlfack verglich, ber, je mehr man barauf klopfe, befto mehr ftaube, einen Plunderungezug zu machen. Die Stadt Treptow, welche es gewagt hatte, ihm die Thore zu fchließen, murbe einer breitägigen Plunberung preis gegeben; Greifenberg gog es por, fich burch eine nambafte Summe von ber Plunderung loszufanfen.

Wir mussen barauf Verzicht leisten, Jahr für Jahr die Lieferungen aufzuzeichnen, welche die Stadt in den 18 Jahren leisten mußte, da die Angaben barüber zu sehr unterbrochen sind. Greisenberg bildete mit seinen Eigenthumsbörfern und der umliegenden Landschaft zusammen ein Quartier, von dem die Stadt mit ihren Dörfern den größeren Theil ausmachte, da sie immer fast 1/5 der auf das Quartier fallenden Contributionen aufzubringen hatte. Das Greisenberger Quartier war wieder mit den Quartieren

Plathe, Daber, Maffow, Freienwalde, Labes und Bangerin zu einem .. confolibirten" Quartiere verbunden, welches bie auf bie einzelnen Quartiere nach bem Maßstabe ber seit 1637 reducirten Sufenfteuer vertheilten Leiftungen gemeinfam zu tragen hatte. Das Greifenberger Quartier steuerte für 351 Sager- ober 1404 Satenhufen. Ermubend find die ewig wieberkehrenden Rlagen über Mehrbelaftung ber Quartiere. Im Jahre 1640 klagt ber Rath, bak Greifenberg in feinen Ringmauern nach Sufenfteuer mehr gablen muffe, als Treptow, Wollin und Kamin, ba in ihr nicht biefelbe Reduction eingetreten fei, wie in jenen Stabten: baber mare die Bahl ber Ginwohner, welche nach geringer befteuerten Orten zogen, noch immer im Abnehmen; fie mußten 200 Rrante in ber Ctabt verpflegen, mit Mann und Bagen in Wollin Schanzarbeit thun, eine große Angabl von Schiffsplanten liefern und 6 Scheffel Roggen von ber Sufe geben." Die Natural-Lieferungen mußten, ba es an Korn und Seu mangelte, oft mit barem Gelbe bezahlt werben. Die Greifenberger flagten, bag ber Rittmeifter Gruneberg einen Dukaten für bas Fuber Ben forbere, mabrend es fruber nur einen Gulben gegolten habe, fie feien bereit, einen Thaler bafur ju geben.

Das ftabtifche Archiv enthält eine genauere Ungabe über bie Einquartierungen und Contributionen, welche bie Stadt von ber "Occupirung bes Oberpaffes bei Gara" (ohne 3meifel ift barunter bie kaiferliche zu versteben, bie im August 1637 ftattfand) bis zum Januar 1639 zu tragen hatte, und über welche fie 1640 liquibirte: "in Rutabn fur Rittmeifter Sannewißen und bei fich habenden Trupp mit 36 Pferden, fo 2 Tage gelegen, 36 Thir.; fur ben Beneralmajor Drommonte und feinen Stab, wie er auf Stettin gegangen, an Tractament und Bier 54 Thlr.; auf 400 Pferbe von ber prenfifchen Urmee, fo 2 Tage hier lagen, 400 Thir; fur noch 200 Pferbe von ber preufischen Urmee, fo eine Nacht und einen halben Tag bier gelegen, 100 Ehlr.; an Lieferungen: 30 Debfen und Rinder (bas Stud zu 6 Thir.) 180 Thir.; 47 Sammel und Schafe (bas Stuck ju 1 Thir.) 47 Thir.; 976 große hausbackene Brobe (jedes 5 Pfd. fcwer) 67 Thir. 8 / ; 47 Tonnen Bier (jebe mit bem Gefaf 2 Ehlr. 12 //)

109 Thir. 24 1; 120 Sch. Hafer (a 18 1) 60 Thir.; 170 hausbackene Brode 11 Thir. 29 /; 2 Achtel Butter für ben herrn General 5 Thir. 12 /; einem Major Flemming mit mehreren Pferben 16 Thir.; einer Partei, fo nach Schivelbein gegangen, 16 Ehlr.; berfelben Partei ju Bolichenhagen 7 Thir.; einer andern Partei ju Babwit 10 Thir.; ju Rufahn und Triglaf an barem Gelde gegeben 8 Thir.; bem Berren Dberft Wopersnow im October 271 Thir.: einen Offizierer und 3 Reiter beritten gemacht 100 Thir.; Arenfons Compagnie, auf ber Retirada begriffen, bat ein Unfebnliches vergehrt; mit ben Regimentern Bergog Frang Beinrich und Dberft Duglag ift auf 8000 Thir, accordirt worden, außerdem bat ber Aufenthalt ber beiben Regimenter noch gegen 20000 Thir. Roften fur Provignt, Tractament u. bergl. verurfacht, und trot ber Galvaguarben, welche 350 Thir. foiteten, find ans ben Gigenthumeborfern 220 und aus ber Stadt 50 Pferbe geraubt worben."

Es mag hier noch eine kurze Notiz aus ben Greifenberger Rathsacten Plat finden, welche die Schickfale des Städtchens Massow im dreißigjährigen Kriege betrifft. Dasselbe hatte vor der kaiserlichen Invasion etwa 110 Wohnungen, davon wurden im Jahre 1627 von den Kaiserlichen 63 häuser eingeäschert, die nicht wieder aufgebaut werden konnten, ein zweiter Brand im Jahre 38 legte aufs neue 13 und ein dritter im solgenden Jahre 8 häuser in Asch, so daß im Ganzen 84 Wohnhäuser abbrannten. Die Bewohner waren verkommen oder verzogen. Im Jahre 1639 waren in der Stadt nur 9 Bürger, die ein ganzes Erbe, 18 die ein halbes Erbe hatten, von denen aber die hälfte ganz verarmt war, die übrigen 16 Bewohner waren blutarm und unfähig, das Geringste zu den öffentlichen Lasten beigutragen.

## Sunfzehntes Rapitel.

## Der Friede. Greifenbergs Rang unter den hinterpommerschen Städten. Der große Brand.')

Nach breißig jammervollen Kriegsjahren war endlich am 24. October 1648 ber langerfehnte Friede ju Munfter und Donabrud abgeschloffen worden, boch fam bie Erfüllung ber Bertrage für Vommern nur langjam beran. Schwere Sabre mit fortbauernden Rriegoftenern, unausgesette Gingartierungen waren noch zu überfteben, bis endlich bie Berhandlungen über bie Theilung Dommerns zwijchen Schweden und Brandenburg abgeschloffen waren, und vom 1. Juni 1653 an bie schwedischen Befatungen hinterpommern zu räumen begannen. Das damals lebende Geschlecht, in Folge bes jahrelangen Glends zum Theil gedrückt und verkummert, zum Theil rob und verwildert, wußte nicht, daß es jest unter die Fittige eines Berrichergeschlechts tam, welches allmälig aus ben gerbrockelnden Trummern bes alten beutiden Reichs ein neues, befferes Deutschland ichaffen follte, aber wohl fühlte bas bamglige Greifenberg, bag mit ben durfürstlichen Reitern, Die in ben erften Tagen bes Juni 1653 in bie Stadt einrudten, ber golbene Friede erft wirklich und mahrhaft in diefelbe einzog. "Nachbem in ben letten 25 Sahren, beift es in einer Greifenberger Sosvitalrechnung, Die zwei icablichen Keinde Mars und Mors bermagen rumoret, gewüthet und getobet baben, daß in unferm geliebten Baterlande Pommern, infonderheit in diefer unferer Stadt, aller Segen gleichsam aus dem Lande gewichen ift, fo follen wir billig in biefem angehenben Sabre ein nen Saeculum anfangen."

Die in die Fremde geflüchteten Ginwohner fehrten allmälia nach Greifenberg guruck, Die unbewohnten, obe und muft liegenben Saufer fingen an fich wieder mit Bewohnern zu fullen, Die bach- und fenfterlofen, ober in angebrannten Balfen vorhandenen Säuferrefte murben wieder bergeftellt: der an vielen Stellen mit Unfraut und Bufdwerk bewachsene Uder wieber mit ber freudigen Buverficht bestellt, daß ber Ertrag ber Ernte nicht mehr milben Rriegerbanden als Bente gufallen werde. Bahrend fich fo bie Stadt nach und nach aus ihren Ruinen ju erheben anfing, war man auch aufe eifrigfte bemubt, ber überall eingeriffenen Unordnung und Bermirrung abzuhelfen und ben Berpflichtungen nachzukommen, an beren Erfüllung bie Stadt burch bie langen Kriegsbrangfale verhindert worden war. Im Jahre 1658 ichon hatte man es fo weit gebracht, bag fast bie gefammte Schulbenlaft vom Kriege ber getilat war, mabrend bie Stadt mit Ausnahme von Balbebus - benn ftatt Mubbelmow mar Gorte gewonnen - im Befit ihrer Guter verblieb. Beil fich fand, daß manche Besither, Die an Die Rirche zu gablen hatten, burch Rrieg und Peft verdorben waren, bag ihre Sofe muft lagen, ober von Kremben befett maren, mande bei fummerlicher Nahrung fagen, fo nahmen die Proviforen der Kirche und der hosvitäler eine Revision ber Matrifel von 1594 vor, um ber Rirche und ben Armenanftalten ihre fruberen Ginnahmen wieder zu gewinnen. Ebenfo mar bie Stadt bemubt, ben Forberungen ber Schul- und Rirchendiener gerecht zu werben, bie in ber traurigen Beit, wo die Binfen und Pachte ausblieben, faft ohne Befolbung gemefen waren. Die nicht gezahlten Gehälter waren icon mabrend bes Rrieges als Rapital berechnet und verzinft worden; dem Prapofitus Friedeborn mar ichon bamals ber größere Theil feiner Forberung nachgezahlt und ben Erben bes Rapellans B. Simon murbe im Jahre 1657 bie gefammte Schultfumme mit Bins und Binfeszins eingehandigt. -

Nebenbei suchte bie Stadt auch ihren gebührenden Rang in ber Ordnung ber pommerichen Stadte zu behaupten. Als das Bisthum Ramin 1653 von Schweden an ben Churfürsten abgetreten und als Fürstenthum bem Gerzogthum Pommern einver-

leibt wurde, beforgte Greifenberg mit ben übrigen Immediatstädten eine Rrantung feines Rechts durch die Unfpruche, welche Die ftiftischen Städte, namentlich Rolberg, in Unfehung bes Borrangs icon 1647 in einer ftatifchen Conferenz gegen Stargarb Wie beibe Städte bamals und Greifenberg erhoben batten. burch ben Stargarder Sunbifus gegen ben Protest ber Stäbte feierlichst "reprotestirt" batten, so verbanden fie fich 1653 auf einer am 25. Mai in Greifenberg angeftellten Confereng mit Treptow und Stolpe zu bem Beidluffe, ben ftiftischen Stabten Rolberg und Coelin nicht zu weichen, fondern fich mit 'gemeinicaftlichem Rath, Bemühung und Roften wiber Alles zu ichniten, wenn ihr Borgangerecht angetaftet werden follte. Aber auf bem 1654 vom Churfürften abgehaltenen erften und auch letten gandtage ju Stargard murbe ber Streit babin gefdlichtet, baf Staraard bie erfte, Rolberg bie ameite, Stolp bie britte, Greifenberg Die vierte, Coelin die funfte Stelle baben, Die übrigen bann in ber früheren Ordnung folgen follten. Go nahm alfo Greifenberg feit biefer Beit bie vierte Stelle unter ben Immebiatitabten Sintervommerns ein. - Seit jenem vom Churfurften 1654 gehaltenen Landtage fam nur noch ber aus ben Landrathen beftebende ftabtifche Ausschuß gufammen, zu welchem fruber aus jeder der drei Borderstädte Stettin, Stargard und Stolpe ein Magiftratsmitglied als Canbrath zugelaffen wurde. Als Stettin an Schweden abgetreten mar, gelang es ber Stadt Greifenberg, Die Stettiner Canbrathoftelle ju gewinnen, welche feit bem Jahre 1653 zuerft ber birigirende Burgermeifter Math. Galgfieber und barauf Johann Möller bekleibete. Alls bei bem Tobe bes letteren 1680 bie Stadt ber Regierung bie Bürgermeifter Th. Duickmann und Martin Beggerow prafentirte, um einen von ihnen jum Candrath und Sofgerichtsaffeffor zu ernennen, nahmen bie übrigen Immebiatstädte, obwohl fie zugaben, bag ber gandrath Möller feine Stelle als ein qualificirter Mann rühmlich betleibet habe, ein gleiches Recht fur fich in Unfpruch. Greifenberg bagegen behauptete, "1653 ale eine ber vier Borberftabte Sinterpommerns bas Recht tertii voti neben Stargard und Stolpe erhalten ju haben, fie bat ben Churfurften," bie Gnabe ber

Stadt nicht zu entziehen, bie nach fo viel Ungludefallen immer noch geschickte Manner aufzuweisen habe, welche bem Baterlande mit beilfamen Rathichlagen beigeftanden; als ber alten Gryphonen Burg und Refibeng fei fie von Alters ber immer im vornehmen Ausschuß ber Stante mit verschrieben worden und habe bei der Landvogtei die Burde des Affefforats gehabt." Nach langeren Berhandlungen wurde ber Streit babin entschieben, baß bie Immediatstädte aus ben Greifenberger Burgermeiftern zwei geeignete Subjecte vorschlagen follten. Die Burbe bes Landrathe, welche alfo ber Stadt verblieb, murde fpater immer von dem dirigirenden Burgermeifter verfeben, "ber in jedem neunten Sahr, als fo oft ihn die Reihe traf, ber Lanbichaftsversammlung in Stettin beiwohnte, wofür er alebann aus ber toniglichen Rriegetaffe 100 Thir. und 4 Thir. jur Reife empfing. Wenn er in außerorbentlichen Geschäften auf ben gandtag nach Stettin berufen murbe, erhielt er fur jeben Tag 2 Thir. Diaten 2). -

Der armen Stadt, die mit deutscher Unverdroffenheit daran arbeitete, die in dem langen Kriege erlittenen Schäden zu heilen, die unter dem belebenden Athem der ersten Friedenssjahre wieder zu Wohlstand und Selbstgefühl zu erwachsen anfing, war aber noch schweres Unheil vorbehalten, welches die muhfame Arbeit

von 10 Sahren wieder ju Schanden machte.

Schon in dem schwedisch-polnischen Erbsolgekriege, den Karl Gustav von Schweden mit Polen von 1654—60 führte, hatte Pommern und mit ihm Greisenberg neue Kriegsbrangsale leiden müssen. Der polnische General Zarnetk, welcher mit einem sliegenden Corps von 7000 Mann in Pommern einsiel, legte auch der Stadt Greisenberg schwere Contributionen auf. Als der große Churfürst sich dann zu einem Bündnisse mit seinen früheren Gegnern, den Polen, verstanden hatte, wurde hinterpommern zwar von der unmittelbaren Noth des Krieges besteit, doch litt es hart unter dem Gesolge desselben. Schaaren von Marodeurs durchstreisten das Land und Räuberbanden, zu denen noch immer vom dreißigfährigen Kriege her viel Material im Bolke vorhanden war, machten die Gegenden, die des militärischen Schutzes ent-

behrten, unsicher. Selbst in der Nähe der Stadt, auf dem Eigenthumsdorfe Lübzow, war von solchen Banden gegen Frauen schwerer Frevel verübt worden. Diese Unsicherheit veranlaste die Bewohner des platten Laudes, manche vom umliegenden Abel und benachbarte Geistliche, ihre beste habe, zum Theil anch ihre Familien, innerhalb der Stadtmauern Greisenbergs in Sicherheit zu bringen. Auch der Graf von Eberstein hielt sein Geld und seine Kleinodien: ein Kästlein mit schönen Ringen, eine Anzahl goldner Ketten, 1000 Dukaten baren Geldes und andere Werthsiachen für sicherer in Greisenberg, unter der Obhut des Stadtsseftretärs M. Salzsieder, als in seinem Schloß. Ferner waren debeutende Duantitäten Korn für ausgeschriebene Steuern auf dem Stadthofe aufgehäuft, während die Lübzower und Batwiser Bauern ihre Kornvorräthe zur Sicherheit in den Scheunen und Ställen der Greisenberger Geistlichen deponirt hatten.

Außerbem hatte Greifenberg ftarte Ginquartierung: ein Theil vom Reiterregiment bes Dberften Sille lag in ber Stadt; bie Baufer waren mit Soldaten überfüllt; Strob und Beumagazine waren an verschiedenen Stellen errichtet, und felbit bie oberen Raume bes Rathhaufes vom Bachtmeifter Langermann bagu benutt worden. Sammtliche Scheunen waren in jener Zeit noch innerhalb ber Ringmauern. - Bei ber engen und ichlechten Bauart ber alteren Stabte find Feuersbrunfte nichts Geltenes; boch war Greifenberg bis babin mit größeren Branden nur felten heimgesucht worben. Im Jahre 1496 am Tage Tiburtii war ein ziemlicher Theil ber Stadt abgebranut; 1562 hatte ber "Donner" bie Marienkirche beschädigt, und 1558 mar burch Bermahrlofung im Saufe eines Schmieb's, ber heimlich gebraut hatte, Feuer ausgekommen, welches in ber langen Strafe, ber Marienkirche gegenüber, nach dem hoben Thore zu 18 Saufer in Afche gelegt und auch die Marienkirche in Gefahr hatte, beren Thurmspite in Brand gerathen war. Rleinere Brande hatten auch im breifigjährigen Kriege ftattgefunden. Löschanstalten waren noch in ber Rindheit; Die großen metallenen Feuerspriten tommen querft ums Sahr 1655 in Nurnberg vor. Im Sahre 1711 besaß Greifenberg erst eine große Spriße, 1724 wurde eine zweite für 300 Thr. gekauft. Früher behalf man sich mit kleinen hölzernen handsprißen, welche, wie die Feuereimer, in jedem hause bereit gehalten werden nußten. (Noch am Ende bes vorigen Jahrhunderts waren 360 solcher handsprißen in der Stadt). Bei der seuergefährlichen Bauart der Städte ermahnen auch die "Burspraken" zu großer Vorsicht mit Feuer und Licht, bei hochzeiten soll man auf die Lichter Ucht haben und Kübel mit Wasser bereit halten; hier, bei der massenhaften Aushäufung des gefährlichsten Brennstoffes, wäre

boppelte Vorsicht nothig gewefen. -

Im Saufe bes Burgers und Beinschenken J. Busler, (bem jegigen Bremerichen Saufe) eines angesehenen Mannes, beffen Name wiederholt unter ben Rirchendigkonen genannt wird, war Rittmeister Beber vom Silleschen Regiment einquartiert. hatte aus Fahrläffigkeit bas Rauchfutter für feine Schwadron nicht fogleich vertheilt, fondern in Busler Ställen aufbewahrt, fo daß alle Stallboden damit überfüllt waren. Um 31. Marg 1658 war Sahrmarkt in Greifenberg gewesen, und die Bevolkerung bes platten Landes, Die gahlreich zu Diefem Bolksfeste in Die Stadt gezogen war, hatte fich mit einbrechenter Dunkelheit wieder auf ben Beimweg begeben, als fie ploplich burch die Rlange ber Sturmglocke, Die Trompetensignale Des Runftpfeifers und Das noch beutlichere Zeichen ber ichrecklich über bie Mauer gum Simmel aufschlagenden Lobe guruckgerufen wurde. Die Frau bes Rittmeifters Weber war am Abend in Begleitung ihrer Magd mit brennendem Lichte in ben niedrigen Stall gegangen, um felbft nach ihren Schweinen zu feben, Die bort gemäftet wurden; bas von oben in den Stall herabhangende Stroh war von der Flamme erfagt worden und fogleich in die Sohe gebrannt, und bei ber großen Menge von brennbaren Stoffen ftand bas gange Gehöft 3. Bustere im Augenblick in bellen Rlammen. heftiger Wind, ber nach Rensekow hinüberstand, erschwerte ben jur Rettung berbeieilenden Burgern und Bauern bas lofden; bie Flamme walzte fich unaufhaltfam die Strafe binab jum hoben Thore, fprang auf die gegenüberliegenden Sauferreibe an

ber Gubfeite bes Marktes und erfaßte auch bie weftliche Bauferreihe beffelben. Auch bie von der furchtbaren Glut umlobte Marienkirche wurde endlich von bem entfesselten Glemente ergriffen; weithin leuchtete ber brennende Thurm burch bie falte Margnacht über die von Flüchtigen, Beibern und Rindern, von geretteten Sachen ber verschiedenften Art bedeckten Felber bis gu bem entfetten Renfetow bin, welches nur mit Dube fich bes gefährlichen Teuerftroms erwehren fonnte, ben ber Bind burch bie Luft trug, und ber fich in Kunken und brennenden Strobwischen auf die Dacher bes Dorfes fentte; jum letten Male ertonte von felbft bas fo "wohl einftimmende" Belaut ber vier fconen Gloden des Thurmes, bann ichmolgen fie in die brennende Tiefe hinab, fo bag bas heruntergelectte Gut fpater burch Siebe wieber berausgesichtet werden mußte, wobei naturlich ein bebeutender Abgang war. "Der himmel aber", heißt es in bein Buche: "Greifenberg, vergiß es nicht," fonit fo hell, wurde gang ichwarz, bie lichten Sterne buntel und ber filberblante Mond blutroth, und ftunden zugleich über folchen Sammer befturzt und eridroden."

Der Anblick ber furchtbaren Berftorung, ber brennenben Marienkirche, hatte ben meiften Burgern Befinnung und Thatfraft genommen; verzweifelnd an ber Möglichkeit, bem Feuer Einhalt zu thun, waren fie nach Saufe geeilt, um wenigstens bas Ihrige zu retten. Biele fanden ihre Saufer ichon in vollen Flammen, fo bag fie felbst gezwungen waren, sich vor die Thore au flüchten. Rur eine fleine, entichloffene Schaar von Burgern und Bauern, unabläffig aufgemuntert burch bas "beroifche Untreiben" bes herrn Ewald v. Rleift, durfürftlichen hinterpommeriden Präfidenten in Rolberg, ben ein glücklicher Bufall grade nach Greifenberg geführt hatte, feste bas Rettungswert eifrig fort; wiederholt geriethen die gegenüberftebenden Edhaufer ber Mühlenftraße (bas jegige Fließiche und bas Matthiasiche Saus) in Brand, aber ber unverbroffenen Musbauer ber Burger gelang es immer wieder, Die Flamme zu erftiden, bem Brande bier Ginhalt zu thun und fo ben nordöftlichen Theil ber Stadt mit ber Müble zu retten. Das von zwei Seiten von Klammen umgebene,

mit Brennstoff angefüllte Rathhaus blieb wunderbarer Beise vom Feuer unberührt. —

Der ganze fübliche Theil ber Stadt bagegen vom Markte an, die Weftseite besselben bis zum Pusahlschen hause, die Marienfirche, das südlich von derselben gelegene Schulhaus, das Pastorat, das Diakonat, der Stadthof, das hohe Thor, die Amtswohnungen des Secretärs, Küsters u. s. w. über 100 Privatwohnungen, darunter viel schöne, neu aufgeführte Gebäude, waren ein Raub der Flammen geworden.

Viel von dem in die Stadt gebrachten fremden Gute, Silber, Gold, Kleinodien, wurde durch den Brand vernichtet; viel Vieh erstickte in den Ställen; auch acht Menschen kamen in den Flammen um, unter ihnen der früher schon genannte Arzt Jakob Telliör, zwei Töchter des Prediger Blankenseld in Sellin, der Freischuster Richard mit Frau und Kindern und der Tuchmacher hans Speller, während noch viele Andere schwere Brandverletzungen erhielten.\*)

Brandlied über bie große Fenerebrunft vom 31. Marg 1658.

Gebenke Greifenberg, an biesen Tag, Den jahrlich Jebermann beweinen mag! heut mußte Gottes Feuer die Kirch' angunden, Und mehr, als halb, die Stadt, zur Straf der Sunden: Aller Glanz und alles Gut Stand in kurzer Reit in Gluth.

Wer wußte zu der Zeit, wie ihm geschah, Als Rauch, und Feuer und Wind zugleich stand da? -Der griff nach seinem Kind und armen Weibe, Der Juchte Rettung seinem bloßen Leibe: Dieser wollte von der Rusht, Und lief erst recht in die Gluth.

Ihr Burger weint, ber Greif fieht traurig aus, Die Lilie barbt; weint über Gottes haus! Beint boch und trauert, o ihr Chriftgemuther, Beint über Menschen, haufer, Bieh und Güter, Die das Feuer verzehret hat Begen unser Missethat.

<sup>\*)</sup> Die Erinnerung an ben Brand ift in folgendem, bom Burgers meifter Moller gebichteten Liebe lange erhalten worben:

Unter ben Brandenburgifchen Regimentern mochten bamals aus ben Beiten bes breißigjährigen Krieges her noch schlimme Elemente vorhanden sein, welche fich nur mit Wiberftreben einer ftrengeren militärischen Bucht unterwarfen; auch in

Es ift gewißlich unfer aller Schuld, Drum laßt uns haben driftliche Gebuld. Der hochfte hat in seinem Feuerwagen Uns hart und schwer, boch väterlich geschlagen, Beil er noch an uns gedacht, Steuret er bes Keuers Macht.

Ach herr Gott, wir fallen dir zu Fuß In Demuth, und in wahrer Ren und Buß, Wend' unfer großes Clend und verbinde, Was du Grecchter, wegen unfer Sunde, Ticf, sehr tief, verwundet haft Und mit keuer angetaft.

Gib ber versengten Lilie wieber Bluth, D unfer Bater, voller Gnab' und Gut', Auf baß biefelbe wieber mög' ausschlagen, Und ihre Blum', Geruch und Samen tragen! Deine Gnab' und milbe hand

Segne bas, mas abgebrannt.

Kerr, bau auch wieder deinen Sit und heerd, Darin dein Wort und Sacrament verehrt: Laß nicht den Tempel wuft und öbe liegen, Darin dein Wort viel hundert Jahr gediegen. Gib und Gnade, Fried und Ruh, Gib und Kraft und Macht dagu!

Befchut hinführo unfer haus und Stadt, Darin bein Bolf annoch ein Kirchlein hat: Bewahr uns, Herr, für Krieg, und Bestilenze, Befestige für Unfall unfre Grenze! Laß uns nicht aus beiner hand

Laß uns nicht aus beiner Hand Und behüt uns doch für Brand!

So wollen, frommer Gott, die alle wir Bon Herzensgrunde singen für und für: Bir wollen deinem Namen Chr erweisen Und beinen Batersinn an uns hoch preisen, Daß Er sei und bleibe treu! Amen! Ja. Gott steb', uns bei.

bem hilleschen Regimente fanden fich robe Gesellen, welche fich nicht icheuten, in Berbindung mit ichlecht gefinnten Burgern ber Stadt die herrschende Verwirrung zu Raub und Diebstahl zu benuten. Martin Salgfieder, welcher vom Brande nach Saufe geeilt war, um feine fcwache Mutter auf feinen Urmen aus ber Stadt zu tragen, und ber noch eben Beit gehabt hatte, eine mit ben Rleinobien bes Grafen von Cherstein und ber Salzsiederichen Familie gefüllte Trube auf ben Steinbamm ber Strafe gu feten, fant, als es ihm endlich gelang, burch Dampf und Flammen fein am Markt gelegenes Saus wieder zu erreichen, mehrere Reiter beschäftigt, sich den Inhalt der aufgebrochenen Trube anzueignen : er rif einem berfelben mehrere Dufaten aus ber Sand, Die biefer eben in feine Taiche ftecken wollte, aber die filbernen Rlafden. filbernen Becher, golbenen Ringe mit Diamanten u. f. w. waren verschwunden. Leiber waren auch ber Cantor David Willich und ber Baccalaureus David Barber bei bem Diebstahl betheiligt, ber erfte hatte feine weiten Pumphofen mit Rostbarkeiten aller Art angefüllt - beibe wurden beshalb ihrer Uemter entfett. Much gegen die diebischen Reiter wurde eine ftrenge Untersuchung eingeleitet. -

Ber bas Gemeinbeleben ber Stabte nach bem breifigjahrigen Rriege verfolgt, wird fich mit Trauer abwenden von dem engbergigen Bunftgeifte, ben fleinlichen Intriguen in ben regierenben Kamilien, bem Anechtofinn bes Burgers, ber, auf bie vier Banbe feines Saufes beidrantt, bes weiten Gefichtofreifes eines großen Baterlandes und bes ftolgen Gelbftgefühls entbehrte, lebendiges Blied eines freien Staats ju fein. Um fo erquicklicher aber ift es für uns, wenn wir seben, wie auch in folder Zeit durch große Trubfale die innerften Rrafte des menschlichen Beiftes von bem Banne befreit werden, unter bem fie gebunden liegen, wie thatiger Gemeinfinn, Gelbftverlaugnung und hingebender Dpfermuth unerwartet in neuer Kraft erwachsen, und wie in diesem Beifte Manner erfteben, welche bie Rrafte zu fammeln und jum rechten Biele zu leiten wiffen. Go war es in Greifenberg nach bem Brande. Einer ber Burgermeifter in biefem Jahre war Joh. Möller, 1643 Rector ber Schule in Greifen-

i

berg, bann Abvocat in Stettin, endlich Burgermeifter in Greifenberg und vom Sabre 1659 an consul dirigens ber Stadt, ein murbiger Vertreter berfelben, ein bort ber Burgerichaft in ihrer troftlofen Lage. Das lebendige Pflichtgefühl, mit welchem er feine gange Kraft bem Bohl ber Stadt widmete, beruhte bei ihm auf einer ungeheuchelten Frommigkeit, einem unerschütterlichen Gottvertrauen, bem er auch in einer großen Angahl von geiftlichen Liedern (f. das folgende Rapitel) Ausbruck gegeben hat, "benn feine poetische Dichtader pflegte ihm öfter fo gar unglücklich nicht zu fliegen." Huch auswärts wurde fein Rame mit Achtung genannt, und als nach feinem Tobe (1680) ber icon oben ermahnte Streit über bie Befetung ber Candratheftelle entftand, gaben bie concurrirenden Stadte gu, bag Möller als ein qualificirter Mann feine Stelle ruhmlich befleidet habe. Gein Bablipruch war: "Bater, ich will, daß, wo ich bin, auch die feien, die du mir gegeben haft", und er hat gezeigt, baß er zu bemfelben Pflichtgefühl, bas ihn befeelte, auch feine Burgericaft zu erheben munte, Die unter feinem Borgange gu jedem Opfer, welches nothig war, bie Stadt wieder gu beben, bereit war. - Go befchloft die Gemeinde auf feinen Borfcblag, Die bedeutende Summe von 1000 Thir., Die fie auf bes Churfürften Befehl auf das Baftrowiche Regiment hatte vorschießen muffen, trot der Durftigfeit der Ginwohnerschaft, dem Rath gur Beforderung des gemeinen Befens zu überlaffen, fie bewilligte von jedem Saufe 4 Thir. jum Bau ber Rirche, ichentte noch 100 Thir, ju bemfelben 3wecke, mabrent die noch porhandenen Liften zeigen, baf burch bie baus bei Saus, auch in ben Rachbarftabten, angeftellten Sammlungen nicht unbedeutende Summen aufammen gefommen find. Auch in bie Frembe verichlagene Greifenberger zeigten jest ihre Liebe und Unbanglichkeit an ihre Baterstadt. Go vermachte ber Gerichtspräsident, Scholarch und Rechtsverwandter ber Stadt-Luneburg, Joachim Pipenborg, ein geborner Greifenberger, am 9. December 1659 ber Schule gu Greifenberg, worin er "in feiner Jugend Die erften fundamenta pietatis et eruditionis gelegt", 300 Thir., deren Binfen nach bem Tobe feiner Frau "unter bie Praeceptores und Schulbebienten nach Befindung ihres bei ber Jugend angewandten Fleißes" jährlich follten ausgetheilt werben. Wie burch ein anderes Legat Pipenborgs und burch bie Schenfung bes herrn von Milbenit Die Rirchenbibliothet in Diefer Zeit ansehnlich vermehrt wurde, ift schon oben gezeigt worden.\*) Daß fich Greifenberg auch nach fremder bulfe umfah, bag es von ben andern pommerichen Statten Beiftenern zu erhalten fuchte, bag es vom Churfürften fich die Erlaubniß zu einer Collecte in fremden ganbern, in England und Solland, erwirkte, fann nicht auffallen in einer Beit, wo ber lange blutige Religionefrieg eine nabere Berbindung ber Glaubeneverwandten zu Stante brachte und gegenseitiges Mitgefühl und thatige Sulfeleiftung erwedte; manche von abnlicher Noth heimgesuchte Stabte, wie g. B. Plathe 1612 und Pafemalt 1615, hatten auch von Greifenberg wirkfame Unterftubung erhalten. - Auch bie durfürftliche Regierung unterftuste bie Stadt durch Befreiung von allen öffentlichen gaften und Contributionen auf 6 Jahre. -

Möllers Thätigkeit war zunächst darauf gerichtet, ein neues Schulhaus zu erbauen; in dem ersten halben Jahre nach dem Brande war auf dem Rathhause Gottesdienst und Schule gehalten worden. Obwohl er selbst abgebrannt war und mit dem eignen Bau zu thun hatte, förderte er doch den Bau des Schulgebäudes mit so unverdrossenem Eifer, daß dasselbe sich and 27. September 1659 in Gegenwart des Naths, der Prediger, der Zunstworsteher, der Kirchenprosisoren und vieler anderer Mitglieder der Gemeinde seierlich eingeweiht werden konnte. Die Kirchennatrikel hat einen Bericht über diese Keierlichkeit ausbewahrt, der solgender Massen lautet: "vorhero hielt der M. Paulus Schütte, Pastor und Präpositus, eine Predigt von Schulen in der Kirche. Nach der Predigt aber kanden der Rath, die Prediger, nebst einer ansehnlichen Zahl der vornehmsten Bürger sich in der neu er-

1

<sup>\*)</sup> In der Kirchenbibliothef befindet fich ein Band der alteren Kirchenmatrifel, der von J. Busler mit Lebensgefahr aus dem brennenden Baftorat gerettet ift; und noch die Spuren des Brandes an fich trägt.

bauten Schule ein, und wurde beim Eintritt in die Schule ein vom Bürgermeister Johann Möller gemachtes und von herrn Thomas Hoppen, Pastor zu Rensekow, in Musik übergesetzes Lied: "Glück und heil zum neuen Schulgebäude" nebst den Stadtmusikanten durch Knaden in ein Regal gemusiciret. Wie nun die Sessiones unterdeß ergriffen, stand zuerst wohlgemeldeter regierender herr Bürgermeister, hernach alle anderen Anwesenden auf, und hielt er im Namen des Raths eine zierliche teutsche Rede von Nothwendigkeit und Nutharkeit der Schulen, Amte der Präceptoren und repräsentirte die durch den herrn Präpositum in der Kirche gehaltene Predigt durch artige emblemata und schlöß endlich mit den Versen:

Jefu, lege beinen Segen Reichlich hin an diesen Ort, Laß sich bei uns immerfort Deinen Fleiß mit Gaben regen.

hernach redete er die Collegen der Schule mit lateinischer Rede an, tradirte ihnen die Schlüffel, und indem er schloß mit dem Bunsche: Dominus custodiat introitum et exitum vestrum, ward darauf aus dem hammerschmied sehr anmuthig durch die Knaben und Musikanten ins Regal die stattliche Motette musiciret: veni, Sancte Spiritus etc.

Darauf hielt ber herr Prapositus eine lateinische oratio von Nothwendigkeit der Schulen und rühmte eines E. Raths Scrgsalt und Fleiß. hernach ward wiederum eine von herrn Johann Möller gemachte und von hoppen in Musik gesette teutsche Dee: "Tit dies nicht das haus der Tugend" dermaßen musiciret, daß nach geendigten zwei Strophen allemal ein, also im Ganzen 4 Knaben perorirten, darunter der erste die praefatio hielt, der zweite das alte Schulgebäude, und daß es unster Sünde wegen mit eingeäschert, beklagte, der dritte das nengebaute rühmte, der vierte einem E. Nath vor die Sorgsalt und Zuneigung dankte. hierauf wurde examen gehalten und sowohl der Praeceptoren, als der Discipeln Fleiß rühmlich befunden, daß also ein Seder sein Lob hatte, und dann durch des Dulichii: "Lobet den herren" der ganze Actus durch Gottes Enade beschossen, der von allen

Auditores mit fonderlicher Lust und Freude angesehen und angehöret worden."

Manches war durch Möllers Thatiakeit und ben bereitwilligen Ginn ber Burgerschaft in furger Beit erreicht worben, aber bei ber Unvermögenheit ber Stadt reichten boch alle Baben nicht aus, um auch nur bas Nothwendigfte zu beschaffen. Bieberum hatte es bie Stadt allein ber Umficht und ber unermubeten Thatigkeit ihres trefflichen Burgermeifters zu banten, bag fie in ben Befit Diefer Mittel fam. Mit Bergeleid nahm er mahr, wie der angefangene Rirchenbau liegen bleiben mußte, wie auch nach bem Wiederaufbau ber Schule, viele Familien ihre Rinder aus ber Schule behielten, weil fie bas geringe Quartalgeld nicht bezahlen konnten, wie die Schuler, welche die Reife für ein Gymnasium ober eine Akademie erlangt hatten, mitten im Lauf ihrer Studien aus Mangel an Mitteln zu ftudiren aufhören und einem anderen Berufe fich zuwenden mußten, wie Prediger und Schullehrer ihr Gehalt nur theilweife bekommen konnten, mabrend die Accidentien fast gang wegfielen, ba ber eine Theil der Stadt wuft, ber andere unvermögend mar. Lange hatte er hin und ber gefonnen, Gott, wie er felbft fagt, um Rath und Gulfe gebeten, ibm Mittel und Wege aus Gnaden an die Sand zu geben, als fich ibm plotlich eine Ausficht eröffnete, feiner Baterstadt grundliche Sulfe zu gewähren. Die Erben bes Dberftlieutenant Grunt, ber in Bogislav XIV. Dienfte geftanden und zur Zeit der faiferlichen Occupation Befehlshaber von Garg gewesen war, wurden, ba fie ihre bebeutenben, auf ben poinmerschen gandkaften gerichteten Forderungen nicht durchfeben konnten, an ben Burgermeifter Möller gewiesen. auch biefer ihnen aufänglich feine Gulfe schaffen konnte, fie aber burch die polnische Invasion in große Durftigkeit gerathen waren, fo entschloffen fie fich, gegen fofortige Bahlung von 2500 Thaler mit Ruckficht auf Die gute Stadt, wo fie fo viel Gutthat empfangen" ben größten Theil ihrer Forberungen ber Rirche und Schule in Greifenberg zu legiren (1661). Mit hinterpommericher Babigfeit betrieb jett Möller bie Sache; er ließ fich teine Arbeit und Mube verdrießen, ftellte bem Chur-

j

.75

fürften in beweglichen Schreiben por, bag er, als oberfter Datron ber Rirchen, biefelben in feinen Schut nehmen muffe, übernahm mit bintenansetzung feiner Gefundheit und feiner Intereffen bie beschwerlichsten Reisen\*), bis er es endlich burchsette, und bie Landstände vom Churfürften angewiesen murben, ber Ctadt Greifenberg bas Capital von 8000 Gulben mit ebenfo viel Binfen in bestimmten Terminen auszuzahlen; boch murbe ein Theil ber Binfen 1665 erlaffen. 4500 Gulben erhielt bie Rirche, 2500 murben gur Berbefferung ber Prediger- und Cehrergehalter, 3000 gur Errichtung eines Stivendiums fur Studirende beftimmt. Mit Recht bewies bie Statt bem wackeren Burgermeifter ibre Dankbarfeit baburch, baß sie ihn jum Collator und Administrator bes Stivendiums machte und bies Ehrenamt auch feiner Kamilie zusicherte, fo lange ein Mitglied berfelben im Rathe fage, und baß fie feinem Cohne Matthias (von bem ichon oben bie Rede gewesen), als bem erften, ben Benuf ber Binfen bes gesammten Stipendiums überließ.

Mit erneutem Muthe wurde jett ber Bau der Kirche fortgesett. Michaelis 1658 war die nördliche Kapelle, worin das Gewölbe noch ziemlich dicht geblieben war, mit Altar, Predigtstuhl und Bänken soweit versehen, daß der Gottesdienst darin gehalten werden konnte; in demselben Jahre wurden auch die Glocken — auf dem Ronnenberge — neu gegossen und die auf dem Steinthore hängende als vierte der Kirche geschenkt, ebenso das eine Pfarrhaus, in welchem zunächst beide Geistliche zusammen wohnten, und 1659 das andere für den Capellan Mantei er-

<sup>\*)</sup> Er suchte Eroft und Ermuthigung bagu in felbfigebichteten geift: lichen Reifeliebern; eines berfelben fangt an:

<sup>&</sup>quot;Jefu, weil ich heut muß reifen, Sei Du mein Geleitesmann, Der so wohl die Wege weisen Als vor Noth behüten fann. 3war sind meiner Feinde viel Und die nich von meinem Ziel Auf den Irrweg wollen bringen, Aber Du fannft sie bezwingen.

baut, und in bemselben Jahre ber Chor unter die Sparre gebracht. 1661 wurde das hohe Thor wieder hergestellt und das große Kirchengebäude angesangen, im folgenden Jahre in die Höhe gebracht und gerichtet; 1663 wurde der Thurm angesangen und im folgenden Jahre in die Höhe gebracht und gerichtet, gleich darauf der große Giebel ausgemauert, das große Dach gelegt und die Glocken in die Höhe gebracht. Im Jahre 1665 wurde das ganze Kirchendach umgelegt und verstrichen, 66 der Knopf und Hahn ausgesetzt und der Oberthurm mit Kupfer gedeckt, 67 die Kirche ausgeweißt, und die Fenster, wozu der Chursürst das Glas geschenkt, eingesetzt, ebenso der Predigtstuhl versertigt und ausgestellt und 68 endlich der Rathsstuhl nebst den andern Kirchenstühlen und Bänken sertig gemacht.") —

\*\*) Meiftens aus bem "Greifenbergifchen Dentzettel" in: "Greisfenberger Bfalter: und Sarfenluft."

....

<sup>\*)</sup> Der Thurmfnopf hat noch verschiebene Schicksel gehabt. Im Jahre 1729 waf ihn ber Sturm herunter, und ber Magistrat beichloß, baß ber, welcher ihn wieder beselige, auf Lebenszeit servisfrei sein solle. Gegen Ende bes Jahrhunderts hatte ein Sturm abermals den oberhald bes Knopfes besindlichen Schaden gelitten hatte. Ein kuner Zimmerzgeselle, Malvik, wagte es, denselben berunter zu holen. Der Knopf wurde von den Gerichtsdienern in der Stadt herumgetragen und sein Inhalt, in Urfunden bestehend, den Würgern gezeigt; dann wurde er von demselben Manne wieder an Ort und Setelle geschafft. Malvik wurde basir zum Stadtzimmermeister ernannt. Der Sten erhielt seinen Platz am Oktende des Hauptgebäudes der Kirche, wo er noch steht. Jener Mann aber, der zweimal glücklich den gesahrvollen Weg nach der Thurmspitze zurückgelegt hatte, mußte einige Leit darauf sich durch einen Sturz von der niedtigen Thorwache den Tod holen. — Der Thurm, welcher seinen Miß sich n. —

## Sechszehntes Kapitel.

## Zweiter Brand. Segenprocesse. Die gottfingende Gefellschaft.

Noch waren die Bunden nicht geheilt, welche der erfte Brand der Stadt geschlagen hatte, noch lagen zwischen den neu aus der Asche erstehenden Häusern manche wüste Brandstellen, deren Besitzern die Mittel zum Bau schlten, als ein zweites ähnliches Unglück die Stadt heimsuchte. Am 6. April 1668, als eben die Kirche auch im Innern vollendet und dem Gottesdienste wieder übergeben war, legte eine "wüthende" Feuersbrunst auch den Theil der Stadt, welchen der erste Brand verschont hatte, vom Markt und der Mühlenstraße an bis zum Rega- und Steinthor, in Asche.

Nur Weniges läßt fich über biefen Brand mit Sicherheit ermitteln; benn so ausführliche Berichte über ben ersten großen Brand vorhanden sind, so spärliche Notigen sind über ben zweiten

erhalten.

Sener Seite 199 erwähnte "Greiffenberger Denkzettel" schließt mit folgender Bemerkung: 1668, in diesem Jahre, den 6. Aprilis, kauften die heren, so ihren gehabten Schutz und Beistand misbrauchten, aus Zulassung Gottes eine Brennerin, lernten derselben zaubern, steckten aus Rachgier und Bosheit den andern Theil der Stadt an und flohen theils davon."

Diefe Notig, bas unten in der Anmerkung abgedruckte

Lied'), welches ber Burgermeister J. Möller auf biefen Brand gebichtet hat, und bie Ginleitung zu bem weiter unten ausfuhr-

\*) Brandlied über die große Feuerebrunst vom 6. April 1668. Greisenberg, du bist geplaget,
Und von Freunden oft beslaget,
Du, o Gottes Berg und Stadt,
Da der Herre bennoch hat
Sit und Recht, nebst redlich Treuen,
Die nicht Macht noch Arglist scheuen,
Sondern fest auf Gott bestehn,
Bie es auch dabei mag gehn.

Seht, wie hat ber Krieg verheeret, Und bas Feuer bie Stadt verzehret! Sind es boch nur zehen Jahr, Daß die Flamme ganz und gar Sie zur Aschen hat gemachet, Und bas herenvolf gelachet, Welches biesen letzen Brand Angelegt durch bose hand.

Denfet, wie bes Teufels Baffen Machten unfer Stadt zu schaffen, Da die herenmacht so groß, Daß es endlich Gott verbroß, Der es offenbar wollt machen Und entbeden alle Sachen. Wahrheit und Gerechtigkeit Wird von Gott bennoch befreit.

Mare nicht bas Recht verweigert, Und Gerechtigfeit verzögert, Ach! so ftünde noch die Stadt, Die so großen Schaden hat, Was ihr'r viel verdunklen wollten, Hat Gett offenbar geschoften, Weh, daß wir zum Eremplar Leider! find gestellet dar!

Ihr o redlich treue herzen, Lasset euch kein Unrecht schmerzen, Gott hat seine Stund' und Zeit Und weiß bald Gelegenheit, Aller bosen Buben Stücke, Lift, Berfolgung, Wacht und Tücke, Hinzulegen in dem Nu. Wie bestehest Boser Du? licher besprochenen Berke: "Greifenberger Pjalter- und harfenluft", werfen einiges Licht auf bie Borgange. —

In der Beit amifchen bem erften und ameiten Brande lebten mehrere Frauen in ber Stadt, welche nach bem Glauben bes größeren Thieles ber Bevölkerung Greifenbergs mit bem Teufel im Bunde ftanden. Gie fcheinen nicht ber niedriaften Rlaffe angebort zu haben, benn fie hatten in ber Stadt, felbft im Rath, eine Angahl von einflugreichen Freunden, welche gegen die Forberungen ber Burgerschaft ihre Verhaftung ju hintertreiben mußten, wozu fonft bei Unklagen biefer Urt ichon ber leifefte Berbacht hinreichte. Erft nach bem Brande, welchen frevelhafte Sande aus Bosheit und Rachgier angelegt hatten, und ten bie öffentliche Meinung jenen übel berufenen Frauen Schuld gab, obwohl auch ihre Wohnungen burch bas Feuer vernichtet waren\*), wurden einige von ihnen gefänglich eingezogen und vor Gericht geftellt, andere hatten Beit gefunden, fich burch bie Flucht gu retten. Der Procest verlief aber nicht nach ben Bunfchen ber Burgerichaft; die Freunde ber Beren boten auch jest wieder ihren Ginfluß auf, bie Enticheibung bingugieben, "mahrend ber Teufel burch eingegebene Traume, Lugen, Beiffagungen und falfche Berüchte, (welche wohl ben Berbacht von ben Angeklagten ablenten follten), unter Umtoperfonen geiftlichen und weltlichen Standes Uneinigkeit und Migtrauen anrichtete." Die Burgerichaft wandte fich endlich mit einer Befchwerte an ben Churfürften felbft, welcher vom 28. Juli 1668 verfügte "bag annoch Bobnenden im befagten Greifenberg mit ben Proceffoften wider die Beren nicht unnöthiger Beife befchwert, ober ber Proceg vergogert und ber Stadt ichwer gemacht werbe." Die Angeklagten wurden bann - vermuthlich burch bie Tortur - jum Geftandnif gebracht und mogen bas ausgefagt haben,

<sup>\*) &</sup>quot;Die Bosheit der zauberischen Mordbrenner schonte auch ihres eignen Schabens nicht. Und bas ift nichts Neues. Absalons Anechte mußten des Nachbarn Joabs Stude Gersten (2 Sam. 14, 30) mit Feuer ansteden, ungeachtet, daß es zunächst an seinem Stude lag, und seine eigenen Früchte mit verbrennen wurden." Gr. Pfalters und harfenlust. Einleitung.

mas bie oben angeführte Hotig aus bem "Deutzettel" enthält. Dennoch aber scheint die Strafe bes Feuertodes, Die fonft auf Zauberei ftand, nicht an ihnen vollzogen zu fein. Dies läft fich fcliegen aus bem jenem Brandliebe vorangesetten lateinischen Difticon, welches beutsch lautet: "o armer Greif! die Berenschaar hat bir ben linken Rlugel gebrochen, aber wo find bie Beren?", und aus einer Stelle in ber Ginleitung ber "Pfalter- und Sarfenluft", wo ber Bunich ausgesprochen wird, bag "bie Branbftellen Diefen Brennern an ihrem letten, ober am jungften Tage auf bem Bergen nicht wiederum mogen brennend werden, fondern ein jeder alles bei Beiten bereue". Die Ginleitung ift aber funf Sahre nach bem Brande geschrieben, und bas Lied erft in bem 4. Theile jenes Berfes 1675 im Drud erfchienen. Die allgemein ber Glaube in ber Stadt verbreitet war, bag bas Keuer von ben Beren angelegt fei, beweift auch eine jest burch ben Neubau verbedte Inschrift am Start'ichen Saufe an ber Ede ber Ronige- und Pferbeftrafe, welche anfangt:

"Was Gott auf wilber See Mir reichlich zugewandt, Das fraß mit Anderm hin Der schnöde Gerenbrand, Doch gab der Höchste.... Dem ich mich siets vertraut, Die Gnade, daß dies Haus Ward wieder aufgebaut u. s. w. Anna Nedepenning 1673 am 10. Juni."

Das Andenken an diefen Brand wurde noch am Ende bes vorigen Sahrhunderts jährlich durch ein Brandfest gefeiert.

Dieser mit dem zweiten Brande zusammenhängende Gerenproceß zeigt schon, daß der entsetliche Aberglaube, der Mensch könne mit dem Teusel einen Pact abschließen, mit ihm Buhlichaft treiben und durch ihn die Gabe erhalten, seinem Mitmenschen am Leibe oder an seinem Bieh Schaden zuzusügen, — ein Aberglaube, der grade in dem 17. Jahrhundert während des großen Krieges wie eine bose Seuche sich über Deutschland verbreitet hatte — und das darauf begründete scheußliche Eriminalversahren, welches hunderttausende von Unschuldigen dem Feuertode geopfert hat, auch unsere Stadt nicht fern geblieben ist. Was uns von dieser unheimlichsten Erscheinung der Weltgeschichte unsere Quellen aus Greisenberg berichten, mag hier seine Stelle finden.

Im Jahre 1590 bringt bie Burgerschaft bie Beschwerbe por ben Rath, bag bie Zauberei in ber Stadt überhand nehme: fie forbert, bag berfelben entgegen getreten werbe. Ginige Sahre ipater flagt - bei ber oft ermabnten Rirchenvisitation von 1594 - ber Gorter Paftor, bag in feinem Dorfe Erorciften, Bauberer und heren ungeftraft ihr Wefen trieben, und es ift fcon erwähnt, wie man bei bem Bau bes fleinen Altars in ber Marientirche barauf Rudficht nehmen wollte, bag bie Menichen mit ber geweihten Softie nicht ihren teuflischen Aberglauben treiben fonnten. Der Aberglaube herrschte aber nicht bloß in den nicberen Rreifen bes Bolks, in benen er zu allen Zeiten geherrscht hat und noch jest in der Aufklärung des 19. Sahrhunderts im Stillen fein Wefen treibt; er faß ebenso fest in ben Ropfen ber Gebilbeten, er fprach Recht von ben Richterftuhlen und bounerte von den Kangeln berunter. Wie gröblich ein verftandiger Mann, wie ber Prapositus Friedeborn, von bem leichtfertigen Schneibergesellen Barthold Voltergeift betrogen werden konnte, baben wir ichon früher gefeben.

Gine Greifenberger Teufelsgeschichte aus bem Sahre 1624, welche in jener Beit in Pommern großes Aufsehen machte, ift

hier mit Micralius Worten wiebergegeben.2)

"Zu Greifenberg ist ein merkliches und fast unerhörtes mit einem Knaben, eines Kammerherrn Sohn\*), um biese Zeit fürgegangen. Dessen beibe Eltern waren ihm, und sechs andern unerzogenen Kindern, im sechsten Jahre seines Alters mit dem Tode abgegangen, und er war zu seines Vaters Schwester Mann gebracht, und in dessen Koft zur Schulen gehalten. Derselbe

<sup>\*)</sup> Die Auszüge aus ben Stadtprotokollen enthalten zum Jahre 1624 folgende Rotig: ben 30. Oktober ift Inquisition von Baul Bohlen mit einem Sohn des seligen Kämmerer Johann Bohlen aufgenommen, der vorgegeben, daß er ein Pactum mit dem Teufel auf 12 Jahre errichtet. Ift nachgehends unter die schwedischen Soldaten gelaufen.

hat ihn im elften Sahre feines Alters nicht länger bei fich haben wollen, fondern wegen nicht erfolgten Roftgelbes, beffen ihm wenig von ben Eltern nachgelaffen, von fich gejagt, daß er in bie Brre gerathen, von einem Freunde jum andern gelaufen, und fich endlich fürgenommen, nach Dangig einen Berfuch zu thun, ob er baselbit von feiner Mutter Freunden könnte untergebracht werben. In Diefen Gebanten legte er fich in ber Freitagenacht einmal gar traurig in ben Brotscharren, fein Nachtlager bafelbft au halten. Es kommt aber ber boje Feind in Geftalt eines ichwarzen Mannes zu ihm, nach 11 Uhr in ber Nacht, verspricht ibm, fo er nach 12 Jahren fein eigen fein, und ibm barüber eine Sanbidrift mit feinem eignen Blute geben wurbe, bag er ihm allenthalben, ba er es nur begehrte, die Schlöffer eröffnen. und die ganze Beit über genug ichaffen wollte, bringet auch. als ber Knabe feinen liftigen Berfuchungen nicht zu wiberfteben weiß, Papier und Keber, beifit ihn in den Mittelfinger ber rechten Sand ichneiden, bas Blut barauf in die Feber faffen und bie Sandidrift ftellen. Er thute, und bas Blut, ale er bavon genommen, ftillet fich alfofort im Finger, daß es am Schreiben ihn nicht hinderte. Es war auch, fobald ber Beift zu ihm gekommen. helle Licht geworden, daß er um fich feben konnte, und also hat er die Sandichrift, wie ich fie bernach bei ben Acten mit meinen Mugen gefehen, in acht Zeilen mit folden Worten verfertiget, baß er seinen Gott verschwöre, und bafur bekomme, mas er begebre, und nicht wieder gurud tehren tonne, und nach 12 Sabren fein eigen mit Leib und Seele fein wolle. Darauf stellt ihm ber Teufel ein Buch gu, inwendig mit rothen gehörnten Thieren gemalet, und mit etlichen Buchstaben beschrieben, die als Bebräisch, wie hernach ber Anabe gefagt, ausgesehen, und fagte babei, wenn er foldes bei sich habe, sei es eben fo viel, als wenn er felber bei ihm ware. hierauf ift er biefelbe Racht als im Schlafe bis gen Dangig und an bie Dlive geführt, und als er wiederum anheimgekommen, hat er fich andern Rnaben foldes Buch, beffen Rraft er gefpurt, zu communiciren anerboten, daß fie die abergläubische Sachen daraus verzeichnen follten. Es ift aber fund und verhindert worden, und weil der Knabe alles ins läugnen

20g, erachteten es seine Freunde als ein erdichtetes und eingebilbetes Ding, mas von feinen bojen Runften ausgesprengt marb. Dem Knaben brachte ber Geift Geld an lauter halben Grofchen oder Böttingen, wenn ers nothig hatte. Er mußte gleichwohl, bag man bas Gelb nicht bei ihm fpuren mochte, in gerriffenen Rleibern einber geben, bei keinem Berren ober Meister, beren er in wenig Jahren durch Verschaffung feiner Vormunder in Greifenberg, Braunsberg, Dangig, Treptow, Rugenwalte und Rolberg bei 14 gehabt, lange verharren, ber Schulen, ber Rirchen, wie auch bes Bebet's fich enthalten, und wenn ihn ja einer von feinen herren nothigte, das Gebet für die Mahlzeit zu iprechen, alles Effen, jo burch's Bebet gefegnet, wieder von fich geben. MB er nun über fünfte halb Sahr in foldem Beginnen jugebracht, und endlich in diefem Sahre ben 28 October nackend und bloß zu Greifenberg angekommen, hat ber Geift ihn durch eine Stimme ermahnet (bann er fich feit ber erften Berfuchung nicht feben, fondern nur hören laffen) er folle gur Nacht in einer feiner Freunde Saus geben und bafelbft Gelb holen, welches er auch gethan, und eine ansehnliche Summe, jo ber Feind ihm aus ben perichloffenen Cuntoren und Spinden porgefetet, binweg genommen. Darüber ift er betroffen, ex officio von ber Dbrigfeit eingezogen, und hat alles, mas er bis baber fur Sandel geführt, ausgefagt. Ift barauf ben Predigern, als M. Dionpfio Kridebornio, einem gelahrten gewiffenhaften Theologo, und M. Balth. Simoni, feinem Collegen befohlen, die ihn täglich besucht, auf ben Rangeln fur ihn gebetet, und fich bochlich bemubt, ihn aus des Teufels Stricken und Banden zu befreien. Und ob fie wohl etliche Beichen ber mabren Reue bei ihm fpurten, insonderheit weil er sich nach Gottes Tijch und Rirchen gesehnet, fo hat doch balt darauf ber Teufel ihn leibhaftig befeffen, aus ihm ichreckliche Borte geredet, und ihn dahin gebracht, bag er an Gottes Gnade ju zweifeln angefangen. Wenn bann nun Die Prediger dem bofen Geift fich tapfer mit Gottes Bort unter die Augen gesett, haben fie ihn bisweilen gewonnen, daß er mit zum Beten gebracht, bisweilen unverrichteter Sache pon ihm geben muffen. Er hat immer in großen tiefen Geufzen

und Binfeln gelegen, und ift, wenn die Paroxysmi eingetreten, poller Schweiß auf bem gangen Leibe gewefen. Endlich hat er fich, als man von ihm begehret, erklart, er wollte in die Rirche geben, öffentlich beichten und bas beilige Sacrament fich reichen laffen. Und die Beichte hat er eines Sonnabends im Beifeien etlicher Beugen, wiewohl mit großem Bittern, Angft und Schweiß gethan. Sobald er aber die Absolution empfangen, und wieder in Die Custodiam gebracht, hat fich ber Teufel leibhaftig in voriger Geftalt feben laffen, und bas Buch, fo er ihm gegeben, er aber, ba ere por biefem mit andern Buchern vergraben, bei benfelben nicht gefunden, von ihm wiedergefordert, mit bem Bormenden, daß er nicht eber feine Sandichrift wieder haben folle, fo bem Rnaben die meifte Ungft bis baber gemacht hatte. Als ber Paftor bazugekommen, hat ber Teufel leiblich burch ihn gerebet, und daß er folgenden Tages nicht follte gur Rirche fommen, gebrauet, weil er fein Theil an ihm habe. Nichts bestoweniger hat folde Qual nach Mitternacht aufgehöret, und der Rnabe ift. wiewohl mit Mube, jur Rirche gebracht, ba er bann angefangen eifrig zu beten, Die Predigt gehoret, und barauf, nach vorbergebenbem öffentlichen Gebet, feine Sanbichrift knieent por bem Altar revocirt, bem Teufel aufs neue mit allen feinen Werken und allen feinem Befen entfaget, ben Chriftlichen Glauben gang nachaelbrochen, fich feiner Taufe und bes Bundes, mit feinem Erlofer aufgerichtet, erinnern laffen, und ift alfo mit feinen Geberben zum Tische bes herrn gegangen. Nach drei Tagen bat er wiederum angefangen zu zweifeln, und ichreckliche Worte gu führen, bavon er boch eben fo wenig biesmal als zubor gewußt, wie er wieder zu fich felbst gekommen. Insonderheit machte die Sandidrift und die Worte barin, bag er nicht wieder gurud. fehren konnte, ihm viel Angit. Darum hielt Die driftliche Bemeine immerfort an, die gottliche Gnade und Allmacht anzurufen, daß ber Teufel gezwungen murbe, die Sandichrift bem Anaben wieder zu bringen, bamit er alfo öffentlich baburch zu Schanben gemacht murbe. Beldes gemeine Gebet benn auch fo viel gewirft, dan der bofe Feind mit einem graulichen Braufen, badurch ber helle Mondichein gang verfinftert ift, in ber Racht nach 11

Uhr zu ihm gekoumen, und ihm die Handschrift vor den Kopf geworfen, mit den Worten, ich bin deinethalben genugfam darum geschoren worden. Ob nun auch wohl nach der Zeit die teuflischen Ansechtungen angehalten, so haben sie sich doch allgemach geringert, und der Knade ist von der Obrigkeit auf erholeten Rath auf freien Fuß gestellet, und hat sich sowohl gehalten, daß er auch noch unter der Kaiserlichen Armee eine Corporalschaft bedienet hat. Weil diese ein solch Exempel ist, daraus man sowohl des Teusels Klauen, als des lieben Gottes Kraft, und wie wir durch Gottes Gnade deunoch dem Menschenmörder ansiegen können, erscheinet, als habe ich solches hierher sehen wollen, anderer Exempel zu geschweigen, die hin und her bei anderen Vorwitzigen, und durch verbotene Wücher verführeten Knaben vorgelaufen sein."

Bon Berenproceffen in ber Stadt Greifenberg felbst wird uns wenig berichtet. Außer bem burch ben Brand veranlaften wird nur noch einer - nud auch biefer nur andeutungsweife ermabnt. Unter ben Bunftgenoffen ber Schmiebe mar (etwa 1620) bei einer Werkfofte ein Streit ausgebrochen, "wobei man fich bas liebe Bier in bie Augen gegoffen, bas Gilbergefchirr als Baffe gebraucht, fich braun und blau geschlagen" und endlich mit ben gefährlichen Titeln "Bauberer und Gerenmeifter" belegt hatte. Dadurch murde eine gefährliche Eriminalflage veranlaft, über beren Ausgang nichts überliefert ift. Doch mare es falich, aus ben geringen Spuren von Berenproceffen in ber Stadt ben Solug gieben zu wollen, bag man in Greifenberg fich von Diefem Babne ber Beit freier erhalten batte; einige aus Acten, welche die Greifenberger Gigenthumsborfer betreffen, erhaltene Blatter geben ben Beweis, daß bas Greifenberger Rathegericht ebenfalls mit vollen Segelu auf bem Strome bes Aberglaubens einberfuhr.

In Nenjekow wurde 1684 ein Schäferknecht, der schon in Ramin im Berbachte der Zauberei gestanden hatte, angeschuldigt, wegen gestohlener Kase den Teufel consultirt und außerdem die Kuh eines Bauern bezandert zu haben, daß sie hiukte. Die Beweißgründe mußten wohl sehr schwach sein, denn er kam mit

ber überaus gnädigen Strafe davou; er behielt fein Leben und mußte 15 Gulden zahlen, d. h. er versor fast feine ganze habe, welche aus 2 Kühen, das Stück zu 6 Gulden, und 1 Ruh zu 4 Gulden bestand, also die Straffinnme weuig überstieg.

Ginen größeren Proceft führen uns bie Acten bes Dorfes Schmalentin vor. hier war im Sahre 1681 wegen zauberijchen Unwefens eine folde Anfregung unter ben Bauern entstanden. bag bas Greifenberger Ctabtgericht fich veranlagt fant, eine Untersuchung anzustellen. Bon ben Bauern, welche anfaeforbert waren, ihre Beichwerben vorzubringen, trat Sans Wolter gegen Die Wittwe bes Bauern Pribelaf, Marie Kriehnen, mit ber Unflage auf, bag fie ein alter Banberfact fei, bag fie auch icon früher zu Biebu fich ber Bestrafung wegen Bererei burch die Glucht entzogen und ihm jest untericiebliches Bieb zu Schaben gebracht babe. Die übrigen Banern wagten, wohl aus Furcht vor den Tenfeleffinften ber Ungeschuldigten, gunachft nicht unmittelbar gegen fie auszufagen, doch ftimmten alle überein, bag im Dorfe arg Bauberei getrieben werbe. Dem Bauer Soachim Gbert waren in feche Stunden 25 Banfe todt geblieben; bem Peter Steffen war eine Ruh gefunden Leibes geftorben, einem feiner Pferde unerklärlicher Beife bas linke Sinterbein, bem andern bas rechte Borberbein geschwollen: Sans Wolter hatte eine Rub, welcher Guter, Geiten und hinterleib plötlich geschwollen waren, verloren, mahrend noch zwei Pferde an bemielben Uebel wenigstens erkrankt waren; Deter Pribelaf hatte eine Rate von feinem Sofe bie an ben Beidbufch verfolgt, bort mar fie als Wolf wieder beraus gefommen, um ihm ein Fullen todt zu beifen u. f. w. Alle verficherten naturlich, bag fie immer bie größte Gorge fur ihr Bieh getragen batten, und riefen als Zeugen ihrer Bewiffenhaftigkeit Die Nachbarn auf. Dbwohl mit Ausnahme von Sans Wolter es feiner ber Bauern gewagt hatte, die ungewöhnlichen Erscheinungen mit der alten Kriehnen in Berbindung zu bringen, hielt fich bas Gericht boch für befugt, die Auflage gegen fie zu erheben, baß fie mit dem Teufel in Berbindung stehe. Die Sauptbeweise waren: 1) bag fie aus einer zauberischen Freundschaft entsproffen fei, benn ihr Grofvater, ber alte Barthe, fei wegen Banberei eingezogen und

torquirt, habe fich dann im Gefangniffe umgebracht und feine Leiche fei burch ben Büttel herausgeschleppt worden; ferner habe ihre Mutter, Die alte Kriehniche, um Berdacht ber Bauberei aus Schellin, Lubsow und Loppenow fortgemußt und fei endlich ans ihrer Tochter Sofe entlaufen, um nie wieber gu kommen; endlich fei ihre Schwefter, Die aus Trieb ihres bojen Bewiffens flüchtig geworben, wie fie wieber gekommen, ergriffen und als Bere verbrannt worden. Ber aber von gauberischen Eltern abstammt, ift felber eine Zauberin. 2) habe fie fich in eine zauberifche Freundschaft hineingeheirathet, auch ihr Mann habe mit feiner gangen Bermandtichaft in bofem Geruche geftanden und fei por 4 Sahren verbrannt worden. 3) habe fie Sans Wolter Schuld gegeben, baß fie nach ihres Mannes Juftification bes Sofes entfett ware, und gebroht, es follte ihm keinen Bortheil bringen; in Folge davon fei ihm die befte Ruh eines unnaturlichen Todes geftorben. 4) habe man mahrgenommen, bag zwei verdächtige Thierlein, mahrscheinlich ihre Geifter, unter ihr Spinde gefrochen feien. 5) habe fie por ben Rathebienern, Die gur Erecution gegen einige Bauern ausgeschickt waren, aufs schleunigfte und nur halb bekleidet die Flucht ergriffen. Auch die Furcht bes geängsteten Geschöpfes vor ber Marterkammer, ber fie ohne Gnate anheimfiel, murbe nach bem Berenhammer als Schuldbeweis angesehen. Die Acten find leider unvollständig, fie enthalten nur noch bie Andentung, daß die Tortur gnr Anwendung gekommen ift. Es leidet wohl keinen 3meifel, baß fie bas Schickfal ihres Mannes und ihrer Schwester getheilt hat, bag fie bem Angftmann übergeben ift, daß fie in ber fcredlichen Qual geftanden, mas man ihr abgefragt, und endlich ben Feuertod am Marterpfahl auf bem Balgenberge erlitten bat. Go find also in bem fleinen Dorfe Schmalentin in furger Zeit 3 ober 4 Menschen wegen Bauberei hingerichtet und 2 Familien ins Glend gebracht. Bon zwei Berenproceffen, die ebenfalls in Diefem Dorfe fpielten, haben die Acten nur die Anfänge aufbewahrt. Diefes Dorf, wohl das einzige unter ben Greifenberger Gigenthumsborfern gewesen fein, wo biefem graftlichen Babne ber Beit Opfer gebracht wurden.?

Im Anfange bes folgenden Jahrhunderts war es auch in Greisenberg in dieser Beziehung schon lichter geworden. Während im Jahre 1712 mehrere hinterpommersche Städte unter anderen sich auch über die Verordnung beschweren wollten, daß kein hexenproceh angestellt werden sollte, ohne daß von dem hinterpommerschen hofgericht über die Indicien erkant ware, erklärte der Rath von Greisenberg diese Beschränkung für heilsam und wohl begründet "bei dem hitzigen Versahren der Noblesse und ber Unwissenbeit der Notarien".

Es ift erfreulich, daß diese fo traurige und bunkle Beit doch anch einzelne Ericheinungen barbietet, auf benen unfer Blid mit Befriedigung weilen fann. Dabin gebort ein in Diefer Beit in Pommern gewiß alleinstehender Gefangverein, welcher unter bem Namen ber "gottfingenden Gefellichaft" bamals in Greifenberg feinen Mittelpunft batte. Berichieden von ben Liebertafeln unfrer Tage, welche möglichft alle Rlaffen ber Bevollferung zu umfaffen ftreben, befchrantte er fich auf einen auserwählten Rreis, entsprechend bem Geifte jener Beit, welche, bei bem Mangel bes politischen Gemeinfinns, ideale Beftrebungen in engerer, pertraulicherer Gemeinschaft zu verwirklichen fuchte. Er beftand aus mehreren Beiftlichen ber Stadt und Umgegend, aus Mitgliedern bes Greifenberger Rathe und ber umwohnenden Abelsgeschlechter. Im Jahre 1673 gehörten bagu: Jurgen v. Mellin, Dberftlieutenant auf Banrow, Babwit ac., Georg Kriedrich von Edling auf Ribbefart, Ravenhorft 2c., Sans Albrecht von Mellin auf Rottnow, Triglaf zc., Friedrich Bolbe, durfürftl. Sofgerichte Aldvocat und Gefretar der Landvogtei Greifenberg, Thomas Soppe, Paftor in Renfetow, Undreas Balter, Senator und durfürftl. Sofgerichte - Advocat, Johann Möller, gandrath und Burgermeifter zu Greifenberg, M. Paulus Schütte. Vaftor und Pravolitus in Greifenberg, Thomas Quidmann, Rathetammerer und durfürftl. Dom. Sofgerichts-Advocat, David Rorte, Rathefammerer in Greifenberg, Sacob Gadebufd. Senator, Martinus Beggerow, Senator, Matthaus Rudolphi, Catecheta und Rector Scholae, Daniel Bontifin, Advocat und

Not, publ., Benedictus Lisiccus, S. S. Theolog. et Minist.

Candid. atque Mus. Direct., Daniel Rruger, Not. publ., Martinus Beckerus, S. S. Theolog. Stud. et Baccalaureus. Einige Sahre fväter werben noch als Mitalieber erwähnt: David Friederici, Prediger in Batwit, und Matthias Möller Stud. jur., Sohn bes Burgermeifters Möller, ber bekannte Jurift, von bem icon oben bie Rede gewesen ift. Der Berein hatte ichon por bem großen Brande vom Sahre 1658 beftanben, er fang bamals neben ben geiftlichen, auch weltliche "jedoch höfliche" Lieber; ba aber biefe mit ben geiftlichen gufammen burch ben Brand vernichtet waren, fo fah er dies als einen Fingerzeig an, daß Gott nur allein geiftliche Lieder wolle. Die Geele bes Bereins war ber Burgermeifter 3. Möller, ber ihn überhaupt wohl in's Leben gerufen hatte. Bon ihm ift die bei weitem größere Mehrzahl ber Lieber, welche von bem Bereine gefungen wurden, gedichtet, mahrend Th. Soppe, Paftor von Renfekow, fie in Mufik gefett bat; Lieder und Melodieen find uns erhalten in bem jest febr feltnen Berte, welches betitelt ift: "Greifenbergifche Pfalter- und Sarfenluft wider allerlei Unluft, welche unter Gottes machtigem Schute und Churfurftl. Brandenburg. Gnaden-Schatten von der bafelbit Gott fingenden Gefellichaft in vertraulichen Bufammenfünften burch zweier Gefellschafter Johann Möllers geiftliche Lieber und Thomas Soppen neue Melodeien zu fonderbarer Bemuthsergetung ordentlich angestellet wird und bewehrt erfunden ift.3)" Die einzelnen Theile bes Werkes find nach ber Gitte jener Beit vornehmen Gonnern gewidmet, ber erfte Theil "ber Greifenberger Bergensfrucht von Palmen" ben Berren "Lor. Chrift, v. Somnit, durfürftl. brand. Gebeimen Rath, Bugislaff von Swerin, durfürftl. brand. Geheimen Rriege- und pomm. Regierungerath, Ernft v. Krofow, Sofaerichtedirektor und Georg Caspar v. Flemming, durfürftl. pomm. Regierungerath, welche Die Gefellichaft zu ihren Vatronen ernaunt hatte. Die Ginleitung bes Buches und einige ber Lieber geben Ausfunft über bie 3mede bes Bereins. "Es find zwar, beißt es in ber Ginleitung, ber beutschen Lieber fo viele in Druck gegeben, bag es gar nicht mehr an Liebern, fondern nur an andachtigen Gangern mangelt; toch bringen neue Bufalle neue Lieder. Absonderliche Roth lehrt absonderlich beten. Man kann Niemand und also auch uns an diesem Orte nicht verdenken, unsere eigene Andacht auf unsere eigene Fälle und absonderliches Anliegen zu richten, auf Gott durch ein Lied unser Anliegen zu wersen, im Herrn fröhlich zu sein und ein fröhliches Danklied zu singen, nicht nach hoher Kunst und für der Welt prangenden Worten und hüpfender Singart, sondern wie es unser Zustand und Gelegenheit in Gottwohlgefälliger Einfalt gegeben, und wir daraus den süßen Vorgeschmack der im himmel ewig Gott füngenden Gesellschaft empfinden können."

Regte fich überhaupt in jener Zeit, die nur Sammer und Noth darbot, bas Bedürfnig bei ben Menichen ftarter, bas Berg ju Gott hinzuwenden, um von ihm Troft und Gulfe zu erflehn, fo hatte allerdings Greifenberg, bas außer burch Kriegsleiben noch durch zwei große Feuersbrunfte beimgesuchte, doppelte Urfache bazu. Alle Lieber find religiofen Inhalts; eine große Unaahl ift burch besondere Beranlaffungen, ichwere Gewitter, Dürre, Reuersbrünfte, Ginfalle ber Turken u. bergl. ins Leben gerufen. Die Sprache ift meiftens ungelent, breit und mafferig, bisweilen platt und das afthetische Gefühl verletend\*), aber ein wohlthuender Athem echter, ungeheuchelter Frommigkeit weht in allen Liebern, und find einige in bem Ginne ber finftern, ber Belt abgewandten, nur auf ben Tob und bie Betrachtung ber ichweren Sundenschulb gerichteten Religiöfitat jener Beit gedichtet, wie ein Lied des jungen M. Möller, beffen Bahlipruch mar: memento mori, und in beffen Bruft, wie es icheint, nur ernfte Grabesgebanken wohnten, fo klingt boch auch in anderen ein Con weltfreudiger Frommigkeit, die es nicht begreifen tann, daß ber Menich in ber ichonen Frühlingezeit allein traurig fein foll, mährend

> "Die Nachtigall Mit Sang und Schall Zu unserm Gott sich schwingt Und bessen Lob besingt;"

1

<sup>\*)</sup> Als Probe mogen bie oben im Text angeführten Branblieder bienen.

fie findet in bem Gefange ber Bogel, in ber "grunen guft" ber Balber auch fur ben Menfchen bie Aufforderung "alles Leib abzulegen". Ebenso wohlthuend wirkt in einer Beit, welche in tödtlicher Abspannung jedes politischen und patriotischen Gefühls bar mit fuhlem Gleichmuth auf Die Welthandel fieht, Der freudige Morgenruf eines Patriotismus, ber, burch ben großen Churfürften und feine glorreichen Giege über bie gehaften Schweben aus ber Erstarrung erweckt, fich mit begeisterter Singebung bem neu aufgebenten Sterne Prengens zuwendet. "Im Sabre 1675 find wir, heißt es in ber Borrebe gunt 4. Theil, burch gewaltsamen fremden Ginfall gezwungen gewefen. unfere Saiten eine Zeitlang anzuhängen, Gott aber fei ewig Daut, ber über Wahrheit und Gerechtigfeit halt, und ber uns Errettung von unfern Feinden gnäbiglich geschicket hat, baß wir mit Freuden wiederum unfre Saiten rühren und fowohl Gottes große Gnabe, als unfere guabigften herrn Churfurften und herrn tapfern Muth und Gieg befingen können. Gottes Gnabe ift es, daß ber Feind bei erfter Unfunft höchstgemelbeter Gr. Churfürftl. Durchlaucht und Vorzeigung bes Scepters, gleich Mofes Stabes, fortgeschlagen und mit großem Berluft auf einmal aus bem Canbe bat weichen muffen, baft alfo nunmehr vieler Leute kleine Gebanken, verzagte Reben und unzeitiges Judiciren perichwinden."

Das frohe, erhebende Gefühl, nach langer jammervoller Zeit der Unterdrückung und Aussaugung durch feindliche heere wieder einem Staate anzugehören, dessen Fürsten und heere Siege zu erringen verstanden, hat in mehreren Liedern seinen patriotischen Ausdruck gefunden, welche die freudige hoffnung aussprechen, daß Friedrich Wilhelm dem Vaterlande Frieden und sicher Greuzen geben und seine Feinde zu Boden schwettern, ihre Länder (das ganze Pommern) einnehmen werde.

"Fürft Friedrich Wilhelm fommt im Segen und Siege, Bu retten feine Land aus ungerechtem Kriege."

und in einem andern Liebe beißt es:

"Gott bringet flar Dein Recht herfür Und fteht, ein ftarfer Belb, bei Dir." -

Die Gefellichaft war aber nicht bloß zu musikalischen Zwecken geftiftet, fie wollte auch eine Bruderichaft bilben, Die beutschen Bergens und Blutes" in inniger Freundschaft gufammenlebe. Ihre Spunbola maren: Jesus, Musica, Candor (Redlichkeit) Amor. "Lugen, Pochen, Schmaben, Splitterrichten, gottlofes Wefen, Beuchelei, alles robe garmen, Saufen und "wie Ochfen Schreien" ift aus ihrem Rreife verbannt. Unter einem Geschlecht, welches durch die Kriege furchtbar verwildert war, und von den roben Selbatenbauben mande unflatbige Sitte angenommen batte, mochte es nothwendig fein, berartige Ausschreitungen auch in gewählterer Befellichaft ftrenge zu unterfagen. Die Befellichaft erfreute mitunter die Gemeinde burch musikalische Aufführungen an Conn- und Festtagen in ber Rirche, fur gewöhnlich hatte fie ibre Bufammerkunfte abwechselnd in ben Saufern ber Mitglieber. Diefe find mit einfacher Bewirthung gufrieden, und bie Wirthin braucht nicht für Die Mablzeit zu forgen. Wenn ber Wirth fie gern

"Saben will auf einen Schinfen Larf er nur von ferne winten"

fonft genügt auch Brod, Salz und Bier.

"Doch ein flares Bier 3ft bes Birthes Bier."

Wie lange der Lerein bestanden hat, wird nicht berichtet. Er hatte schon durch B. Hoppe's Ausscheiden 1676 eines seiner thätigsten Mitglieder verbren und nach Joh. Möllers Tode 1680

mag er eingegangen fein.

Der Berein mit seinen poetischen Erzeugnissen hat für die Literaturgeschichte nur einen sehr untergeordneten Werth, einen höheren aber für unsere Stadt. Wir mussen es diesen Männern hoch anrechnen, daß sie in den Elende jener Zeit bei der traurigen Lage der Stadt noch der Muth und die Kraft hatten, eblere geistigere Bestrebungen zu verfolgen. —

## Siebenzehntes Rapitel.

Greifenberg unter preußischer Herschaft, Legate, rathhäusliches Reglement, siebenjähriger Krieg, französische Invasion. Schluß.1)

Seittem unfere Stadt unter preußische Berrichaft gekommen mar, verfiel fie bemielben Schictfale, welches alle Statte betraf, Die bem Scepter ber Sobengollern unterthan weren; es murbe ibr allmälig bie felbftftanbige Leitung ibrer Ungelegenbeiten genommen. Co nothwendig und wohlthatig fur Die fernere Entwickelung ber Stabte bas ftraffe Regiment ber Bobenzollern, namentlich die ftrenge Controle Friedrich Wilhelms I. gewesen ift - es labmte und ertobtete body jebe felbstftanbige Regung ftattifden Lebend: eine ausführliche Geichichte Greifenbergs im 18. Sahrhundert wurde baber nichts feir, als ein Regiftriren fonialider Befehle. Es fommt aber aub ein anderer Umftand hingu, ber es unmöglich macht, ein genaueres Bilb, eine gufammenbangende Darftellung ber Entvickelung Greifenbergs in biefem Jahrhundert zu geben: je mehr wir uns unferem Jahrhundert nabern, um fo burftiger worben bie Quellen; mit bem Sabre 1737 boren and bie letten fparlicen Auszuge aus ben Rathebrotofollen auf. Bir konnet alfo auch aus biefem Zeitraum nur Weniges berichten.

Alle die schweren Schickungen, welche bis zum zweiten Brande hin die Stadt betroffen hatten waren von der Bürgerschaft mit männlichem Muthe ertragen vorden, mit unverdrossen Beharrlichkeit hatte sie unter der Litung ihres tüchtigen Bürgermeisters gearbeitet, die Zerstörung u des Brandes vom Jahre 1658 wieder gut zu machen, die Stadt neu aus der Asch aufzubauen;
— was alles vorangegargene Unglück nicht vermocht hatte, das

bewirfte der zweite Brand: durch ihn wurde die Thatfraft der Bürger gelähmt und gebrochen, vollständige Entmuthigung und Berzweistung trat ein, und manche Familien verließen damals ganz die unglückliche Stadt, welche zum Untergange bestimmt zu sein schien. Denn einige Zeit darauf, im Jahre 1675, kam Greisenberg wieder in die Hände der Schweden, welche Scenen aus dem dreißigjährigen Kriege wiederholten und der Bürgerschaft, die nicht im Stande war, die Contributionen aufzuhringen, fast sämmtliches Wieh alpfändeten und verkauften. Nach dem Mezuge der Schweden sinchte eine Seuche die Stadt heim: im Jahre 1676 starben in der Stadt 157 Meuschen an der Ruhr, dazu kam noch Dürre und Misswachs in den nächsten Jahren.

Greisenberg wurde seit bem zweiten Brande zu ben verarmten Städten gerechnet, und nur langsam und allmälig, wie ein Aranker von einem schweren Rückfall, hat sich bie Stadt von bem letzten harten Schlage erholt.

Der große Churfurft erließ auf " bie gang flägliche Burftellung" ber Burgerichaft eine Weifung an Die pommeriche Regiernng, "auf alle Mittel und Bege bedacht zu fein, wie ber armen Stadt aufgeholfen werden fonne, fie mit ber Contribution nicht mit Ungebühr zu beschweren und bie Abgebrannten mit ber nöthigen Kreibeit von Staatslaften zu verfeben." Jahre 1772 werden ber Stadt ihrer Armuth wegen 2 Lehnpferbe erlaffen; 1694 ift noch taum bie Salfte ber abgebrannten Saufer wieder aufgebaut, 1727 liegen noch 50 Bauftellen muft. Friedrich Bilhelm I. fuchte aufs angelegentlichfte ben Aufbau ber Saufer ju forbern. Im Jahre 1727 murben einem neu erbauten "gangen Saufe" (gangen Erbe) 10, einem halben 5 Freijahre bewilligt, und in bemfelben Jahre fchenkte ber Ronig ber Stadt zum Aufbau von Saufern "abermals" 2840 Thir. Die Einwohnerzahl vom Civilftande belief fich im Sahre 1740 auf 1724, 1782 auf 1890, 1786 auf 2054, im Sahre 1791 wieder nur auf 2016 Seelen.\*)

<sup>\*)</sup> Rach Butftrad S. 598. Nach einer Angabe bes ftabt. Archive hatte Gr. i. 3. 1776 nur 1577, und nach Brüggemann i. 3. 1784 nur 1748, 1798 1217 Einwohner vom Civilstande.

Schon im Jahre 1666 hatte Reinhold Steinwer zwei Solztaveln auf bem Bogberg bei Schweffow, die er burch ein Bermachtniß erhalten hatte, auf eine Rirchenschuld an ben Rath ber Stadt verkauft; ba aber bas Teftament caffirt wurde, fo entstand mit den neuen Erben ein Proceg, der erft 1686 von dem Sofgericht fo entschieden murbe, bag ber Rath an biefe eine Entichabigungefumme gablen mußte. Diefe Befigung auf bem Schweffower Berge wurde noch vergrößert burch eine Solzung, welche ber Rath 1694 von Jurgen Dietrich von Steinwer fur 500 fl. faufte. Dagegen veräußerte bie Stadt mehrere ber fruber erworbenen Besitzungen. Gie verkaufte bas But in Batwit, welches früher von Wilhelm Mellin und Ehrenreich Grape erhandelt mar, im Jahre 1690 fur 3900 fl. an Sans Chriftoph von Plot und erhielt von der Regierung auch die Erlaubnig, bas Gut in Triglaf an den Meiftbietenden zu verkaufen, weil mehrere Bauerhöfe baselbft, die den Mellins gehört hatten, der Reluition unterworfen waren, und bas Dorf außerbem, als an ber Landftrage gelegen, fo viel von ben Durchmärschen zu leiben hatte, daß es ber Stadt mehr foftete, als einbrachte; bas Raufpretium follte zur Erwerbung eines andern Gutes verwandt werden. Da fich aber an ben festgesetzten Terminen feine Raufer fanden, Die Luft hatten, barauf zu bieten, fo murbe es an Nicolaus von Rango im Jahre 1717 fur 6300 fl. verkauft. Für den Raufschilling bachte ber Rath aufänglich bas Dorf Radduhn, wo bereits bem Saubtmann Georg v. b. Dften im Sabre 1709 fein Patronatsantheil abgekauft war, und zwei Bauerhofe in Senkenhagen an bie Stadt zu bringen, boch fab er fich burch bas Drangen ber Glaubiger gezwungen, bas Gelb gur Befriedigung berfelben und gur Berfleinerung ber großen Schulbenlaft zu verwenden, von welcher bie Stadt beschwert wurde. Auch bas ftadthöfische Acterwerk ging im Jahre 1721 mit Bewilligung ber Regierung ein; die bazu gehorenben Acterftucte und Wiefenflachen wurden einzeln an Burger perpachtet, das Wehöfte in ber Stadt (nach 1594 bas alte Ralandsjegige Schelk'iche Saus, bas noch ein fleines Grundgelb an bie Rirche gablt) verfauft.

Je größer die Noth ist, um so ftarter tritt auch bei frommen,

mitleidigen Seelen die Geneigtheit hervor, ihr Mitgefühl burch Sandlungen thatiger Menichenliebe an ben Tag zu legen. nach bem großen Brante ber rathlofen Stadt burch eine munderbare Kugung Die Mittel zugekommen waren, Die Rirche gang wieber aufzubauen und Die Gehalter ber Prebiger und Lehrer gu verbefferu, jo fallen auch in biefe trube Beit mehrere Stiftungen wohlwollender Menichen, welche Nothständen abhalfen, zu beren Beseitigung es ber unvermögenden Stadt an Mitteln fehlte. Weniger wichtig war, bag ber Landmarschall von Flemming im Sabre 1708 ber Kirche fur einen geräumigen Ort gum Begräbnif (in ber nördlichen Rapelle\*) feine Necker und Biefen auf biefigem Stadtfelde ichenkte. Gine bebeutenbere Gulfe gewährte bas ichon früher im Sabre 1697 begründete legatum Calsovianum. Dicolous von Kalfow, erbaefeffen auf Rügenow, batte ichon früher von bem von feinen Vorfahren berrührenden, nicht bebeutenden beneficium Calsovianum die Binfen den Armen im Glend gufließen laffen; mit Beiftimmung feiner Gattin, Glifabeth geb. v. Gulbenklee, vergrößerte er baffelbe bis zu 1000 fl., von ben Binfen wurden 2 Thir. bem Prapositus in Greifenberg, 3 bem Paftor in Gellin beftimmt, Die übrigen follten jahrlich unter die Armen des Klofters und unter andere arme und gebrechliche Personen ber Stadt ausgetheilt werben. vermachten die Rrohnschen Cheleute in Carnit im Jahre 1725 ihr gefammtes Bermogen \*\*) mit Ausschluß von 300 fl., welche naben Berwandten gufallen follten, bemfelben Urmenbaufe, mit ber Beftimmung, daß die Binfen jabrlich gleichmäßig unter bie Armen vertheilt und einer vor bem andern nicht bevorzugt werden folle. Ferner legirte die Frau Dorothea Gophie von Boedtfe \*\*\*) geb. von Brufewit, 1737 100 fl. für arme Schuler in Greifenberg und ber Kammerer A. Fr. Rudolphi ebenfalls

<sup>\*)</sup> Die icone Grabschrift ift bort noch vorhanden.
\*\*) Die Größe desselben ift in der Stiftungsurfunde nicht angesgeben; jest beträgt das Legat 1811 Thir. 10 Syr.
\*\*\*) Das Legat ist, wenigstens unter biesen Namen, nicht mehr vorhanden und war schon im Jahre 1817 nicht mehr bekannt, ebenso

100 fl. jur Errichtung einer Madchenschule bafelbft. Das bebentenbste aller Bermächtniffe aber, welche in biefe Beit fallen, ift bas Diten-Manteuffel'iche Stivenbium, welches bie Landrathin Margaretha Lucia v. d. Often, geb. v. Manteuffel in ihrem 1702 errichteten und 1725 in einigen Dunkten abgeanberten Teftamente ftiftete. Gie fette in bemfelben bie Stadt Greifenberg jum Erben ihres Untheils an bem Gute Wishu ein, unter ber Bedingung, bag bie Ginnahmen beffelben zu einem ewigen und beständigen beneficium der studirenden Jugend verwandt werden follten. Bum Benuffe bes Stipendiums follten berechtigt fein biejenigen Studirenden, beren Eltern in ber Stadt Breifenberg gu Burgerrecht lebten ober bafelbit zu Burgerrecht gelebt hatten und als Burger geftorben waren, außerdem die Gohne des Paftors von Wollenburg, so lange ein Mitglied ber Julichschen Kamilie in ber Pfarre fei. Es follte nur in 2 gleiche Theile getheilt und ben Stipendiaten, Jedem auf 3 Jahre verliehen werben; mar fein Berechtigter vorhanden, fo follten die Binfen gur Bergroßerung bes Capitals bienen. Die Inspection und Collation bes Stipendium follte bem bamaligen Burgermeifter Möller und Genator Bontin zu fteben und nach ihrem Tode zweien von ihren Nachkommen, fo lange einer berfelben im Rathecollegium mare.

Das Gut wurde anfänglich von der Stadt verwaltet und die Revenüen nach der Intention der Stifterin zur Befreiung des Gutes von den darauf haftenden Schulden verwendet. Am 2. Juli 1739 wurde es an den Hauptmann v. d. Often für 3700 fl. verkauft, von welcher Summe nach Bezahlung aller Schulden ein Capital von 2421 fl. 9. I übrig blieb. Noch bis zum Jahre 1747 incl. schlug man die Zinsen zum Capital, damit dasselse so hoch wachse, daß die Zinsen jährlich 116 Thir. betrügen. (Zu vergl. Anhang 1.)

Das Andenken an die eble Stifterin, die ihrem Bunfche gemäß in der Marienkirche bestattet ist, wie auch an das wohl-

wie bas Tesmariche, bas Ertwigiche, 1619 von einem hiefigen Topfer mit 450 fl., und bas Kahle'iche, 1652 von Rahle, bem Altermann ber Schufter, begründet. Alle waren jur Berbefferung ber Gehälter ber Brediger und Lehrer bestimmt.

thätige Krohn'iche Ehepaar, ist von der dankbaren Stadt auf Denktaseln in der Marienkirche den Nachkommen überliesert worden.

Es war ein gunftiges Busammentreffen, bag gerade in biefer Beit, wo in ben armlichen Berhaltniffen ber Stadt bie bringenofte Aufforderung zu einer fparfamen und wirthichaftlichen Verwaltung des Rämmereivermögens lag, auch ein äußerer 3wang hinzu fam, welcher ber alten patriarchalischen, verschwenderischen Wirthschaft fur immer ein Ende machte. Schon Konig Friedrich I. begann bie Stabte unter eine ftrengere Aufficht gu ftellen. Im November 1712 trafen 2 Regierungscommiffarien in Greifenberg ein, um auch hier, wie in andern hinterpommerschen Städten, unter Bugiebung ber Altermanner und Bebnmanner\*). welche aufgefordert murden, ihre etwaigen Beschwerden gegen ben Rath vorzubringen, die ftadtischen Berhaltniffe, namentlich Die Berwaltung bes Rämmereivermogens, einer bis in bas Rleinfte gehenden Untersuchung zu unterwerfen. Bon 2 Kammerern. welche nicht im Stande waren, Die Rammereiausgaben ihrer Berwaltungsjahre mit Nachweifungen gu belegen, wurde ber eine ju einer Erfatfumme von 817 fl., ber andere von 785 fl. an Die Stadt perurtbeilt.

Diese ungewohnte, scharfe Beaufsichtigung ber städtischen Berwaltung durch die Regierung erregte in den hinterponnnerschen Städten großes Migvergnügen. Drei derselben, Stolpe, Rügenwalde und Slave, vereinigten sich, um die übrigen Städte hinterpommerns zu einer Gesammtbeschwerde zu bewegen, welche der Bürgermeister in Pyrik, Kistenmacher, dem Könige selbst überreichen sollte. "Man musse sich die Untersuchung der Kämmereien verbitten, welche sich auf die geringsten Kleinigkeiten einlasse; die Instruction für die Städte von 1711 sei nicht bei alleu Städten applicable, da eine Stadt vor der andern ihre besondern Privilegien babe, die man nicht mit Küßen treten sassen

<sup>\*)</sup> Eine Bertretung der gesammten Burgerichaft, im Jahre 1673 in der Beise eingerichtet, bag der Rath aus 20 von der Gemeine erwählten Mannern 10 aussuchte, welche auf Berlangen des Raths in Stadtangelegenheiten ihre Meinung abgeben sollten.

burfe; die freie Rathswahl werbe gehemmt, und in Rügenwalde sei schon unerhörter Weise ein Barbier in das Rathscollegium geschoben u. s. w." Doch der Greisenberger Rath wies die Aufforderung des ponnnerschen "trisoliums" zurück; einerseits war sein Selfstgefühl verlett, da er bei Erwählung der zu deputirenden Person nicht gefragt war "als ob er aus lauter Jaherrn bestünde", andrerseits war er verständig genug, einzusehen, daß eine solche Beschwerde "die Regierung nur erdittern und das Uebel noch ärger machen würde." Der Treptower Rath stimmte dem Greisenberger bei und tröstete sich damit, "daß mit der Zeit die vermeinten Novationes von selbst fallen würden, wie man es sichen auf den königlichen Aemteru gesehen; auch brauche man sich nicht an alse Vorschriften zu kehren."

Indessen dieser passive Widerstand, den auch der Greisenberger Rath versuchte, ward zu Schanden an der eisernen Energie, mit welcher Friedrich Wilhelm I. das, was er einmal als gut und zweckmäßig erkannt hatte, ohne Rücksicht auf Privilegien zu nehmen, durchzusühren gewohnt war. Da die Kämmerer mit der Bezahlung der Ersahsunmen von Monat zu Monat zögerten, wurden sie durch ein scharfes Schreiben der Commissarien and Stargard nachdrücklich an ihre Psicht erinnert: "Es scheint, als ob unsere hochgeehrten herrn sich an unsere Erinnerung nicht viel kehren wollten; wenn binnen 14 Tagen die Bezahlung nicht erfolgt ist, wird sie durch Execution beigetrieben werden." Sie nuchten sich jest bequemen, dem Befehle der Commissarien nachzukommen, doch wurden dem einen Kämmerer wegen seiner Dürstigkeit, an der mehrere Executionen scheiterten, etwa 200 sl. der schuldigen Summe ersassen.

Friedrich Wilhelm I. begnügte sich aber nicht mit der verschärften Beaussichtigung der städtischen Finanzen, er gestaltete die gesammte Sinrichtung der Nathscollegien um und machte anch dadurch die Verwaltung der Städte einfacher, zweckmäßiger und wohlseiler. Der Greisenberger Rath erhielt seine Ungestaltung durch die rathhäuslichen Reglements von 1716 und 1722. Die wichtigste Bestimmung des letzteren war, daß die abwechselnde Verwaltung der Rathsämter (die jährliche "Umsetung")

aufgehoben wurde und in Folge bavon die Bahl ber Rathsmitglieber verringert werden konnte. Der Rath, ber fruber 12, bann 10 Mitglieder, 3 Burgermeifter, 3 Rammerer, 4 Genatoren gegahlt hatte, beftand von jest an nur noch aus 2 Burgermeistern, pon benen ber eine bas Directorium führte und bie Bürde bes Landraths bekleibete, der andere als judex perpetuus die Juftigfachen entschied, 1 Spndifus, 1 Kammerer, 2 Senatoren, bem Controleur und bem Secretar. Seit 1776 murde auch die Stelle des Syndikus aufgehoben und zusammen mit bem ebemaligen Poften bes Ratheanwalts auf ben Juftigburgermeifter übertragen, ber erfte Senator wurde zugleich Rammereicontroleur, mahrend ber zweite auch bas Secretariat verfah, fo bag Die Bahl ber Rathemitglieder auf 5 zusammenschmolz. Die Wahl ber Rathsmitglieder verblieb dem Rathe, doch griff auch hier die Regierung oft eigenmächtig ein. — Das Niedergericht, welches aus ben brei jungften Senatoren, unter benen bas Umt eines Berichtsvogtes jährlich wechselte, zusammengesetzt mar, und bas in Sachen bis ju 5 fl. entichiet, wurde gang aufgehoben; alle Rechtsfachen ohne Untericied follten por bas Stadtgericht gebracht werden. Der Stadthaushalt wurde ber ftrengften Aufficht und Bevormundung unterworfen: ju jeder Unleihe, jum Bertauf eines Grundftude, jur Aufführung neuer Gebaube, felbft ju bedeutenderen Reparaturen bedurfte es ber besonderen Erlaubnif ber Provinzialbehörde (der Kriege- und Domanenkammer); der Etat für bas neue Jahr mußte gur Beftätigung eingeschickt, Die Rechnungsablage für bas verfloffene Sahr binnen 6 Wochen nach Schluß bes Sahres 3 Mitgliebern bes Rathe und ben Bertretern ber Burgerichaft gur Prufung vorgelegt werben; fein Rämmerer durfte eine Zahlung machen, Die nicht vom Controleur atteftirt war. - Die Unterthanen auf ben Gigenthumeborfern erhielten eine rechtlich gesichertere Stellung, aufe ftrengfte wurde bem Magiftrat unterfagt, fie mit Bolgfuhren zu behelligen, und Feldbienfte bittweise ober fur Geld von ihnen in Anspruch au nehmen, überhaupt ihnen mehr aufzuburben, als fie gu leiften schuldig waren. Die Controle erftreckte fich auf bas Rleinfte, bis zu ber Rleibung ber Rathebiener, beren Preis genau

vorgeschrieben wurde, und zu den Spähnen herab, die beim Bauholz früher für die Kämmerer abgefallen waren. — Die Ersparnisse der städtischen Verwaltungen wurden mitunter vom Könige
aus unbeschränkter Machtvollkommenheit in die Staatskassen abgesührt, und auch über die Neberschisse der Wreisenberger Kämmerei ist von Friedrich Wilhelm I., wenigstens einmal nach eigenem Ermessen verfügt worden, indem dieselbe 1735 augewiesen
wurde, an die Potsdamer Kämmerei 300 fl. zu zahlen; doch
geschah dies erst in einer Zeit, wo durch die vom Könige verantaßte gewissenschischer Verwaltung die Stadt schon von dem größeren
Kheile ihrer Schuldenlast befreit war. Nach einem Reseript von
1778 erhielt der Vürgermeister von Zanow eine jährliche Zulage von 50 Ther., wozu auch aus der Greisenberger Kämmerei
jährlich 4 Ther. beigesteuert werden ungten. 3)

Das alte Röhr= oder Keldgericht blieb, erhielt aber eine nene, vom Magistrat entworfene und von ber königlichen Rammer 1725 bestätigte Felbordnung. Es bestand aus 4 von ber Burgerichaft aus ben Ackerleuten, Die eigene Unfpannung hatten, auf 2 Jahre erwählten Röhrherrn und 2 Genatoren und entschied Die fleinen Zwiftigkeiten ber Ackerleute in Unfehung ber Bewebrung bes Keldes mit Graben und Zaunen, des Pflugens, Dabene, ber hutung, Pfandungen und bergl.; auch Streitigkeiten um Grenzen von Privatäckern wurden nach Maggabe ber unter öffentlicher Autorität im Sahre 1728 anfgenommenen Bermeffungstarte ber biefigen Feldmart ohne Aufnahme eines Protofolls von ihm geschlichtet und die Entscheidung fogleich vollftrectt. Die Sitzungen bes Berichts fanden von Dftern bis nach ber Ernbte jeden Sountag nach geendigter Rachmittagepredigt auf bem Rathhause statt, wo and die übrigen Ackerleute fich einfanden. Waren Die Parteien mit dem Ausspruche Des Gerichts unzufrieden, fo hatten fie ihr weiteres Recht bei dem Magiftrat zu fuchen. Doch geschah bies nur selten.4) -

Es dauert lange, bis sich der Magistrat an die neue, von Friedrich Wilhelm I. eingeführte Ordnung der Dinge gewöhnte, die ihn auf allen Seiten hemmte, einengte, Rechenschaft forberte. Noch wiederholt machte er ben Versuch, der Provingial-

Behörde durch Nichtbefolgung der Reglements Widerstand entgegenzuseigen. Aber die Wachsamkeit und der Eifer derselben, der grade in Betreff Greisenbergs vom Könige "mit dem gnäbigsten Bergnügen" wahrgenommen war, machte diesen Widerstand wieder erfolglos. Verweise, Geldstrasen, Executionen folgten im Contraventionsfalle schnell auseinander. So wurden z. B. im Jahre 1722 sämmtliche Mitglieder des Naths, "weil sie dem Reglement nicht nachgelebet hatten, aus besonderer Gnade nur mit dem Verluste eines monatlichen Gehalts bestraft, während sie eigentlich eine exemplarische Bestrafung verdient hätten."

Die Renerungen Friedrich Wilhelms I., ber fein ganges Bolf au ber Sparfamteit und Birthichaftlichkeit erziehen wollte, Die er in feinem eignen Saushalt beobachtete, maren fur bas materielle Bohl ber Stadt gewiß fegensreich und nothwendig. Rath freilich, ber in Diefe Abhangigkeit von ber Regierung gefommen war, beffen Mitglieder ohne Erlaubnig bes Commissarius loci nicht verreifen burften, konnte trot ber Refte von obrigkeitlichen Befugniffen, die ibm von feiner fruberen Berrlichfeit blieben, bes Patronats über Rirchen und Schulen, ber Polizeiverwaltung, ber Gerichtsbarkeit in burgerlichen und peinlichen Sachen u. f. w. die frühere angesehene Stellung nicht behaupten, und die alte Unabhängigkeit ber Stadte murbe bamals gu Grabe getragen. Erft bie Städteverfaffung vom Jahre 1808, welche bie Leitung und Berwaltung ber Stadte und ihres Communalvermögens in die Sande ber Burger, ihrer Magiftrate und felbitgemablten Stadtverordneten legte, wedte aufs neue Bemeinfinn und lebendige Theilnahme bes Burgers an ben Intereffen feiner Stabt. -

Neue Leiben brachte ber siebenjährige Krieg über Ponnmern und Greifenberg. — Da ber große König nur wenig Truppen zur Vertheibigung ber Provinz verwenden konnte, so wurde unter ber patriotischen Beihülfe ber Stände die alte Landmiliz, welche gegen das Ende des 16. Jahrhunderts aus den wehrhaften Männern der Ortschaften bestand, dem großen Churfürsten gegen die Schweden tüchtige Dienste geleistet hatte, aber von Friedrich Wilhelm I. aufgehoben war, aufs neue ins Leben gerufen, um

Pommern vor einem Ginfall ber Ruffen ju fcugen. - Im Runi 1757 murbe biefelbe in Greifenberg organifirt. Gie beftand aus zwei Compagnien unter felbstgewählten Rührern, Die erfte commandirte ber Capitan Schindler, Die zweite ber Raufmann Soft, beibe Greifenberger Burger. Jeder wehrhafte Mann ber Stadt war verpflichtet, ju ben Nebungen mit einer gerabe geschlagenen Gense, einer Forke ober Beugabel zu erscheinen. Ein großer Theil, besonders die, welche gedient hattten, oder mit Schiefigewehr umqugeben mußten (unter ihnen wird ber Körfter Gbert aus Lebbin genannt), wurden bald mit Gewehren verfeben, welche, 150 an ber Babl, mit ben bazu geborigen Vatronen aus Stettin geidictt murben. Diefelben Ginrichtungen wurden auf ben Gigenthumeborfern getroffen; Die Schulgen follten ihre Mannichaften zu Pferbe führen. Im Kall einer Marmirung follten zwei Drittel ber Burgerichaft bie Thore und Bruden ber Stadt befeten, ein Drittel aber zu bem bestimmten Sammelplate, Sof an ber Oftfeekufte, ausruden; Die Sturmglode und reitenbe Boten follten ben Ruf "an ben Waffen" burch bas land tragen. friegerisches Treiben begann in Stadt und Land, täglich wurde Die Mannichaft in ben Baffen geubt, und mit Ausnahme einer fleinen renitenten Unzahl übernahm die Bürgerichaft ber Stadt freudig bie ungewohnte Laft. Doch ift biefe Milig, wenigstens in biefem Theile von Pommern, wenig zur Action gekommen; nur einmal ruckte bas Greifenberger Drittel aus, um eine Landung von 40 ruffischen Galeeren, bie aus bem efthländischen Remal ausgelaufen waren, abzumehren. Dech- und Theertonnen wurden auf allen boben am Ufer errichtet und auf mehrere Meilen bin an ber Rufte Bachpoften ausgestellt. Doch die Flotte erschien nicht. Als aber um die Mitte des Sahres 1758 stärkere Beeresmaffen in bas von diciplinirtem Militar faft unbefette Dommern einfielen, murben bie Bewehre von Stettin aus wieder guruckgeforbert, weil man wohl die Unmöglichkeit einsah, daß die Miliz allein bas gand gegen bie Uebermacht ichuten konne. Gie icheint fich balb aufgeloft gu haben, wenigstens bort man nichts mehr von ihr. - Um die Mitte Octobers 1758, mabrend bie Festung Rolberg von Fermor belagert wurde, ericbienen die Ruffen gum erften Male in Greifenberg. Noch zweimal, bei ber zweiten und britten Belagerung Rolbergs, 1760 und 1761 find die fcblimmen Gafte wiedergekehrt, bie bier nicht viel beffer gehauft haben, als die Ballenfteinschen Schaaren im breifigfahrigen Rriege. Befonders viel hat Die Stadt mabrend der Belagerung i. S. 1761 gelitten; mit geringen Unterbrechungen ftauden vom 24. Juni 1761 bis zu Anfang Januars bes folgenden Sahres größere und kleinere ruffifche Truppenabtheilungen in Greifenberg, meist Rojaden und Ralmuden, welche Stadt und Umgegend aufs furchtbarfte aussogen. Nur einmal in biefer Beit batte Greifenberg bie Freude, auf eine Boche Preufen in feinen Mauern zu feben. Der breufische General Platen, welcher au gande einen Eransport nach Rolberg bringen wollte, jog fich. von ber Keftung abgeschnitten, nach Greifenberg. Die Ruffen verließen bei feiner Unnaberung bie Befestigungen auf bem linken Regaufer, brachen die Regabrucke ab und ftellten fich auf ben gegenüberliegenden Soben, dem Ropten- und bem Galgenberge, Platen vereinigte fich bier am 16. November mit bem Prinzen von Bürtemberg, ber von Rolberg aus, wo ber höchste Mangel an Lebensmitteln ihm nicht mehr ein langeres Bleiben mit feinem Corps geftattete, fich auf gefährlichem Wege binter ben Dunen nach Deev und Treptow gerettet hatte. fcbrieb am 15. November von Greifenberg aus an ben Ronig: "viel ift bier nicht auszurichten, benn ber befolate Buftand, worin ber Reind bas Land verfetet, ift taum glaublich; Menichen und Bieb haben nichts zu leben."4) Die Stadt bat in Diesen Sahren enorme Summen aufbringen muffen; an bar bezahlten Contributionen, Douceurs, fur Lebensmittel, Fourage, Bieb, an aufgeliebenen Gelbern, um ben Gingelnen ihre Berlufte ju erfeben, weisen bie Rammereirechnungen 16050 Thir. nach. Das Borwerk Gorke gabite ftatt ber 322 Thir. im Sabre 1761 nur 6 Thir, 16 Sgr. Pacht, Dankelmannshof hatte von 1759 bis 63 ftatt 345 Thir. im Gangen nur 75 Thir. gezahlt. Jahre 1757 hatte Greifenberg einen Schafftand von 726 Stud, 1758 wurden von ben Ruffen 49, 1760 138 genommen, 1761 mußte bie Stadt gar 743 aufbringen, im Sahre 1762 maren nur 281 vorhanden. Nicht beffer war es mit ben Pferden und Kühen bestellt. Das Eigenthum hatte fast alle Pferbe verloren, von mehreren hundert waren kaum 20 übrig geblieben, manche Bauern hatten weder Pferbe noch Ochsen. Auf unablässisses Andringen der Regierung wurde wenigstens so viel Korn angeschafft, daß im herbst 1762 nothbürstig zugesäte werden konnte. Der Stadt wurde erlaubt, um etwas aus den Schulden zu kommen, Stadtwiesen zu verkaufen, in den Waldungen der Stadt wurden 400 Faden Holz geschlagen, und der Kaden Buchenholz zu 3 Khr., Sichenholz zu 2½ Khr. fortgegeben. Der König half, soviel die Mittel des Staates es erlaubten: der vierte Theil der verlornen Schasse wurde 1763 mit 2 Khr. das Stück ersetz, und dem Eigenthum 99 Pferde geschenkt, die aber meist räudig und schlecht waren.

Es ist bekannt, wie ber große Ronig neben ber Berbefferung bes Landes, bes Ackerbaues und ber Biebaucht, Sandel und Gewerbthatigfeit zu beleben fuchte, wie er namentlich bie Bearbeitung des Klachfes und die Wollenwaaren-Manufacturen for-Auch Greifenberg hat ein Denkmal ber landesväterlichen Fürforge Friedrichs aufzuweisen. Bur Errichtung einer Bollfpinnerei ließ er auf königliche Roften ein festes, geräumiges Saus, in welchem unter andern bie Fenfterbretter mit Rupferplatten belegt waren, erbauen, welches 40,000 Thir. gekoftet haben foll. Ju Berbindung damit ftand die Errichtung von 20 Wohnungen vor bem hoben Thore gur Aufnahme ber gur Bollfpinnerei nothigen Arbeiter. Die Saufer waren (in ben Jahren 1753-56) theils auf königliche, theils auf Rammereitoften erbaut und lediglich fur Auslander, Die fich vom Gefvinnft ber feinen Bolle nahrten, beftimmt. Die Fabrit wollte nicht recht in Aufnahme kommen, und Friedrich foll, als er fpater burch Greifenberg reifte, ju feinen Begleitern, auf bas Saus binweisend, die Aeußerung gethan haben: "Der infaine Rathen hat wenig genütt, aber viel Gelb gekoftet." Die Spinnerhaufer find ihrer anfänglichen Beftimmung gemäß bis jum Jahre 1790 nur gur Aufnahme fremder Spinner verwandt worben; Die Fabrit felbst (das jetige Kreichsche Saus) mag etwa um dieselbe Zeit burch Rauf in Privatbesit übergegangen fein. -

Biele Jahre waren nach bem siebenfährigen Kriege babin gegangen, ohne bag ein außerordentliches Greignif Die Rube ber Stadt geftort hatte. Bon ben Leiben bes Rrieges hatte fie fich erholt, und in ber behaglichen Rube eines langen ununterbrochenen Friedens mar allmälig wieder ein Boblftand gurudgekehrt, wie man ihn feit ber Beit vor bem breifigfahrigen Rriege nicht gekannt hatte. Da begannen bie Sturme ber französischen Revolution bas alternde Europa aus feinem Friedensfcblafe aufzurutteln, es entstand aus bem gabrenben Chaos ber furchtbare Mann, ber bie entfesselten Rrafte fich bienftbar gu machen wußte, um burch fie bie Throne Guropas umgufturgen und bie Bolker unter feine ober feiner Bafallen Berrichaft ju bringen. Es kam bas bunkle Jahr 1806, wo auch Preugen, bas feit bem Baster Frieden 1795 unthatig ben Rampfen gugeschaut hatte, in ben wilben Strudel hineingeriffen murbe. wird die schmerzliche Rlage von Jena in Deutschland verhallen, fo lange es noch ein Berg gibt, bas fur beutsche und preufische Ehre fcblagt; aber ebenfo wird auch die Gefchichte von Gefcblecht zu Geschlecht bie erhebenbe Runde tragen, baf, als eine Schlacht bie Rriegsmacht bes preufischen Staates gebrochen hatte, als ein ftattliches Beer binnen brei Wochen bis auf wenige Trummer vernichtet war, die Festungen von fopflosen Befehlshabern schmählich Reitern ohne Kanonen überliefert wurden, als bas Reich, bas Friedrichs bes Großen gewaltiger Beift erhoben, im jaben Sturge gertrummert ichien, in bem armen, wenig gefannten hinterpommern eine Flamme ber Begeifterung, bes Opfermuthes und ber Singebung für bas Baterland fich entzundete, welche troftend in die buntle Nacht ber Schande hineinleuchtete, bag eine hinterpommersche Festung, schlecht armirt und schlecht verproviantirt, tropig ben fieggewohnten Schaaren bes Eroberers gegenüber bas alte Preugenbanner aufrecht hielt und ber Belt zeigte, bag es noch eine Statte in Preugen gab, wo bie Erinnerung an eine glorreiche Bergangenheit, ber brennende Born über bie Schande bes Baterlandes eble Bergen entzündete, bei bem Untergange bes Staates wenigftens bie alte preufifche Baffenehre zu retten. Es gehört nicht in ben Rreis biefer Darftellung, Die Rampfe um

Kolberg zu schilbern, so unwilltürlich auch das herz dazu fortgerissen wird; aber wahrlich — glorreichere Thaten, als auf Kolbergs grüner Au von preußischen Helben ausgeführt sind, berichtet die Geschichte nicht aus den schönsten Tagen der altgriechischen Freiheit; ein Wallfahrtsort müßte Kolberg sein für die pommersche Jugend, wo sie sich begeisterte in der Erinnerung an die Thaten starker und kühner Väter, wo sie das Gedächtniß an die großen Männer mit Flanmenzügen in ihre Seelen schriebe, an Schill und Gneisenau und Nettelbeck, an die Männer, welche damals ihren helbengeist in die Brust der Soldaten und Bürger zu hauchen und in dem armen, zertretenen Volke das Vertrauen zu sich selber, den hingebenden Opfermuth für König und Vaterland wieder zu erwecken verstanden.

Wir freuen uns, fagen zu können, daß von dem Glanze, welcher Kolberg umftrahlt, auch auf unfere Stadt wenigstens ein kleiner Schimmer fällt, daß die Greifenberger Bürgerichaft, wenn sie auch nicht ruhmreiche Kriegsthaten hat ausführen können, doch einem jener helben zahlreiche Beweise gegeben hat von ihrer opferbereiten Gesinnung, ihrer Liebe zu König und Vaterland.

Es konnte nicht fehlen, daß die Auflösung, die das preufifche Beer ergriffen hatte, von bem nach bem Falle Stettins in ben erften Tagen bes Novembers Abtheilungen in wilber Unordnung burch Pommern nach Danzig und Graudenz zogen, auch in Dommern anfänglich die tieffte Entmuthigung bervorvief. Landrath bes Greifenberger Kreifes, v. Brichen in Roman, hatte Befehl erhalten, Retruten auszuheben und nach Graudenz zu schicken. Aber als er bie völlige Auflösung bes Beeres fah, Buge von Infanterie und Cavallerie in wiifter Berwirrung durcheinander, Unteroffiziere und Gemeine ihren Borgefetten ben Behorfam verweigern und entichloffen, nicht weiter zu marichiren, fondern, wo fie waren, ihre Gefangennehmung abzuwarten, benn ber Feind follte auf bem Fuße folgen, erklarte er es fur eine Unmöglichkeit, ben Befehl auszuführen, "auch außere ber Landmann ohne Behl, daß er fich keiner Aushebung mehr unterwerfen, sondern folche abzuwenden wiffen werbe, wie er auch die von ihm gegebenen Orbres wegen Vorfpann nicht mehr befolge." Allzubereitwillig leiftete er dagegen ben Requisitionen der französischen Behörden in Stettin Folge während sich noch keine feindlichen Truppen in der Gegend hatten sehen lassen, mit Ausnahme eines französischen Offiziers, welcher auf dem Wege nach Kolberg am 8. November durch Greisenberg kam und hier bedeutende Lieferungen für die französischen Truppen nach Stargard ausschrieb.

Als man aber in hinterpommern fah, daß die frangofischen Beeresmaffen fich weiter gegen Often, gegen bas vereinigte preu-Bifch ruffifche Seer malgten, und bag nur fleinere Truppenabtheis lungen in Pommern blieben, erholte man fich bald von der erften Bestürzung: ber Landrath v. Wrichen "resignirte wegen Krantbeit" und herr von Derpen zu Triglaf trat an feine Stelle. Bereits war ber Mann erschienen, ber ben schlummernben Funten ber Thatfraft und bes Patriotismus neu zu entzunden verftand. Sm Anfange bes Dezembers 1806 hatte Schill nach einigen fühnen, gelungenen Unternehmungen von dem Commandanten von Rolberg Die Erlaubnig erhalten, aus verfprengten Mannichaften und königlichen Dienstpferben im Lande eine Schwadron gu errichten, und mit Biergig ber am beften Ausgerufteten berfelben wurde er nach Greifenberg, als stebendes Commando, geschickt. Denn Schill hatte biefen Ort als vorzüglich geeignet erkannt, bie Rega ju beden, ben Feind zu beunruhigen und bie Ginfcbließung von Rolberg wenigftens zu verzögern. Jeber Tag war bier burch eine fuhne That bezeichnet; einzelne feindliche Poften wurden aufgehoben, und tagtaglich einzelne Gefangene eingebracht, bie Bilbung einer Sagercompagnie in Angriff genommen und mit ben Lieutenants von Petersborf und Blankenburg ein Plan ausgedacht, Stargard zu überfallen. Doch biefer Plan fand bei Loucabou, beffen folbatifche Steifheit fich überhaupt nicht in Die freie, verwegene Beife Schills ju finden mußte, teine gunftige Aufnahme. Der Feind, burch Schills fortgefette Neckereien ermudet, entschloft fich endlich, ihn mit feinem Doften in Greifenberg burch 80 Mann aufzuheben. Schill war rechtzeitig in Renntniß gefett. Er war bereits mit 30 Reitern auf bem Mariche. um ben Feind von Cargig abzuschneiben, als ihn in Triglaf eine

Staffette Loucadous erreichte, die ihm gebot, ungefäumt mit allen in Greifenberg gefammelten Truppen zur ferneren Organisation nach Kolberg zurück zu kehren.

Drei Wochen sah er sich gezwungen, unthätig in der Festung zu verweilen; auf seine dringenden Vorstellungen wurde endlich der Lieutenant von herzberg nach Greisenberg geschickt, um die Regaübergänge zu beobachten. Als dieser zu Anfang des Jahres 1807 selbst auf seine Zurückerufung antrug, durste Schill ihn endlich wieder ablösen. In den ersten Tagen des Jahres tach er dort ein, sein Quartier war in dem Pusphlichen, seit Jüchschen, später in dem zeit umgebauten hause des Gymnasiallehrers Todt. Seine alte, bei Jena empfangene, jeht wieder aufgebrochene Kopswunde, die ihn gleich in den ersten Tagen das Bett zu hüten zwang, verhinderte ihn, die Unternehmung gegen Wollin zu begleiten, die durch ihn vielleicht einen glücklicheren Ausgang genommen bätte.

Endlich trat ber Zeitpunkt ein, wo er bem Einfluß ber Schwäche und Engherzigkeit entzogen und auf Betrieb ber Stände von bem Könige in einer Orbre vom 22. Januar 1807 mit ber Ausführung und Anführung eines Corps leichter Truppen beauftragt wurde, um damit zur Deckung der Provinz nach eigenem Ermessen zu operiren.

Raum verbreitete sich die Kunde von Schills Borhaben, als auch schon in den nächsten Tagen hunderte von versteckt gebliebenen Ranzionirten nach Greisenberg zusammen strömten. In Gemeinschaft mit seinen Freunden Petersborf, v. Gruber, und anderen begann er, fast ohne Mittel, das Werk der Organisation, schon im Aufang Februars konnte die Grrichtung eines zweiten Bataillons in Angriff genommen werden, während in derselben Zeit Brünnow und Lützow die Reiterei auf 4 Schwadronen brachten, der patriotische Hauptmann Otto aus den trefslichsten Leuten seines Fachs, Sägern, Holzwärtern u. s. w. eine Zägercompagnie bildete, und Lieutenant Fabe die Grrichtung der Artillerie übernahm. Auf Schills herzliche Bitte an die Behörden, Gutsbesitzer und Schulzen der Provinz war ihm eine große Menge von Wassen jeder Art zum Geschenk gebracht ober

jum Rauf geftellt, Die erft burch Gulfe einiger Schloffer in Greifenberg, Plathe und Naugard ausgebessert und umgearbeitet werden mußten, aber bie Vorrathe reichten lange nicht aus, um bie berguftromenden freiwilligen Streiter gu bewaffnen. Doch - waren auch die Pferde jum Theil ohne Gattel, nur mit Stricken aufgezäumt, führte bie Infanterie zur Salfte Piten, die in Greifenberg angefertigt waren, gerade geschmiebete Genfen und mit Gifen befchlagene Knittel, erfette bas aufgeschnittene Unterfutter bes Bauernkittels, ber ftatt Uniform biente, ober ein Rober Patrontafche und Tornifter, - unter ben gerlumpten Uniformen ichlugen Bergen, welche Schill's Geift befeelte, welche por Begierbe brannten, fich mit bem beffer gerufteten Keinde zu meffen. - Bahrend Schill unablaffig bemubt mar, die militarifche Ausbildung feines Corps zu fördern, verfaumte er auch nicht, feinen Waffenblat Greifenberg gegen einen ploplichen Ueberfall bes überlegenen Feindes nach Rraften gu fichern. Dem Lieutenant Fabe wurde ber Auftrag, Greifenberg zu befestigen. Mit Gulfe aller Bimmerleute und Maurer ber Stadt ließ Kabe bie Seitenpforten, welche . bie Mauern an verschiedenen Stellen burchbrachen, mit Pallifaben verrammeln; die Pforte wurde durch einen Tambour von Pfahlwerk geschloffen, um fie zugleich zu etwaigen Ausfällen benuten zu konnen, eine Mauerbresche von 60-70 Ruft Lange mit einem undurchbringlichen Berhau ausgefüllt, bas, im Fall eines Angriffs, durch die dahinter ftebenden Diten- und Genfentrager vertheibigt werden konnte; die Thorflugel und Thore felbst murben mit Schieficharten fur bie Scharfichuten verfeben und auferhalb berfelben fpanifche Reiter angebracht; endlich wurde unter ber Schleumerbrude eine Vorrichtung bergeftellt, um bas Baffer bes Baches aufstauen, bie nachite Umgegend ber Stadt unter Baffer setzen und so ben feindlichen Angriff auf die Thore beschränken ju konnen. Wie überhaupt Die Burgerichaft Schill's Unternehmen auf bas eifrigfte unterftutte, befonders fur bie Bekoftigung und Beherbergung ber Truppen forgte, fo forberte ber Rath nach Rraften bie Bemuhungen, Greifenberg in vertheibigungsfähigen Buftand zu feten, und ftellte Dielen und Kafchinen aus ben Solgungen ber Stadt gur Verfügung. Auch fur bie fecten Buge,

bie Schill von Greifenberg aus machte, waren ihm die Greifenberger von großem Nuten, die Bürger gingen für ihn auf Kundschaft aus, und der Magistrat, namentlich der patriotische Senator Struensee, der im solgenden Jahre bis zu der Einführung der neuen Städteordnung Bürgermeister und Landrath war, benutte seine weitverzweigten Bekanntschaften unter den Gutsbesitzern, um sich durch geheime Boten von der Jahl, Stellung und den Bewegungen der Keinde Nachricht zu verschaffen und Schill davon in Kenntniß zu sehen. Schill vergaß nicht, das patriotische Berhalten der Einwohner zur Kenntniß des Königs zu bringen, welches der König in einem Schreiben an jenen vom 1. Kebr. 1807 mit den Worten auerkannte: "Den Magistraten zu Treptow und Greisenberg könnt Ihr über ihre löbliche Unterstützung Eurer Expeditionen mein besonderes Wohlgefallen versichern."

Schill follte aber nicht in bie Lage fommen, fich in feinem befestigten Greifenberg gegen einen feindlichen Angriff zu vertheibigen. Alle Nachrichten, bie ibm gutamen, wiesen barauf hin, bag ber Keind an verschiedenen Orten bie gerftreuten Truppen aufammenzoge, um Rolberg einzuschließen. Bergeblich versuchte er, burch fuhne Unternehmungen bie Plane feiner Feinde gu burchtreuzen; fein beabfichtigter Ueberfall Stargarb's am 16. Februar mißlang, und jo glorreich auch bas Gefecht bei Naugard am 17. Februar für ihn und feine Schaar gewesen mar - Die fichere Nachricht, baf bie gange gegen Kolberg im Borruden begriffene Divifion Teulié ihm gegenüber ftebe, veranlagte ihn, in ber Nacht vom 17. auf ben 18. Februar feinen Ruckzug hinter bie Rega anzutreten und zwei Meilen von Kolberg entfernt bei ben Bruden von Simotel und Neubrud Stellung gu nehmen. Um 18. hatten bie letten Schillianer Greifenberg verlaffen, am folgenden Tage ließ fich noch fein Frangofe feben, erft am 20. Februar, Morgens um 10 Uhr, fprengte ploglich eine Patrouille von 10-12 frangofischen Dragoner burch bas hohe Thor in bie Stadt hinein, verließ fie aber wieber, nachbem sie auf bem Rathhause 500 Thir. erpreft hatte. amifchen hatte ber Magiftrat von Greifenberg, in ber Soffnung

bei genügender Unterftutung von Geiten Schills, Die Stadt boch gegen bie gehaften Frangofen vertheibigen zu konnen, einen guverläffigen Mann, ben noch in Greifenberg lebenben Pofthalter Bardte, im tiefften Beheimnig nit einem Schreiben nach Treptow geschieft, welches von bort weiter nach Neubruck ging und Die bringende Bitte, um ichleunige militarische Unterftugung entbielt. Der Tag verging in banger Erwartung; gegen Abend ericbien eine frangofische Staffette, welche ben Durchmarich ber Division Teulié für ben folgenden Tag ankundigte, und balb barauf fprenaten 80 frangofifche Ruraffiere burch bie Straffen, verließen jedoch die Stadt, ohne fich aufzuhalten, auf bemfelben Bege, auf ben fie gekommen maren. Bieber berrichte mehrere Stunden Rube in ber Stadt. Aber in ber Racht murbe es plöglich auf bem Strafen lebendig; Trommelwirbel und Pferdegetrampel weckte bie Ginwohner aus bem Schlafe; es waren Schillianer, über 100 Mann Infanterie, meift Jager, und 10 bis 12 Cavalleriften unter bem madern Unteroffizier Poppe, welche in Folge jener Aufforderung geschickt waren, Greifenberg gegen die Frangofen zu halten.

Um nächsten Morgen in ber Frühe kam die Runde, bag ber Marschall Teulié mit 5-6000 Mann aus Plathe aufgebrochen und im Anmarich auf Greifenberg begriffen fei. Poppe, welcher, um fich burch ben Augenschein ju überzeugen, bis Bartow auf Rundichaft ausgeritten war, fam auf ichaumbebectten Pferbe gurud, um die Bahrheit ber Angaben gu beftätigen. Gin Berfuch, gegen folde Uebermacht Die Stadt halten zu wollen, ware Thorheit und ber fichere Untergang Greifenberge gewesen, aber nur nach langeren Berhandlungen und mit Aufbietung aller Ueberredungefünfte brachte Poppe bie tapferen Jäger babin, bag fie, ohne fich mit ben Frangofen gemeffen zu haben, ben Rudmarich antraten. Er felbft blieb mit feinen Reitern guruck, um ben Rückzug ber Infanterie zu becken. Und als nun balb barauf ber Vortrab bes frangofischen Corps auf tem Nonnenberge erschien, magte es bie fleine verwegene Schaar, ben Feinden entgegenzureiten und fich ber ungeheuren Uebermacht gegenüber bei ber Ziegelei aufzuftellen. Die Frangofen, jedenfalls ohne Kenntniß von ber geringen Ungahl ber Gegner, machten Halt und marschirten in langer Linie auf bem Nonnenberge Gine Zeitlang hielten bie Schillianer bas feindliche Feuer aus, bann, als Poppe bie Jager in Sicherheit wußte, ichickte er feine Reiter gurud, er felbft aber ber Beld, beffen Berg feine Kurcht fannte, hielt noch allein auf bem Plather Bege bem Feinde gegenüber, Die Ranonenkugeln ichlugen neben ihm ein, baß fein Pferd fich baumte und er mit Schlamm und Erbe bebectt murbe. Dann ritt er langfam in bie Stadt gurud, erflarte bem Magiftrat, bag er nun felber fur bie Stadt forgen muffe, und folgte feinen voraufgerittenen Leuten. Es mar bie bochfte Beit. Bereits richteten Die Feinde ihr Feuer auf Die Stadt, etwa 12 Kanonenichuffe fielen gegen bas hohe Thor und bas Schutenhaus, bag man in ber Stadt bas Praffeln ber qufammenfturgenden Steine borte. Doch lange haben bort bie feindlichen Rugeln gefeffen. Dem alten, bor einigen Sahren im Spital geftorbenen Ruhnke, welcher damals im Schütenhause wohnte, fuhr eine Ranonenkugel fo bicht über bie Schulter weg, ban ibm ber Rock gerriffen murbe. Menschen find nicht verlet worden. -

Endlich entichlof fich ber Apotheter Steffen, bem bie zweite Upothete am Markte gehörte, als Unterhandler gu ben Frangoien gu geben. Sobald er, ein weißes Tuch ichwenkend, von ihnen erblickt war, wurde bas Feuer eingestellt, und auf feine Betheuerung bin, bag feine Preußen mehr im Orte maren, ruckte bas Corps in Greifenberg ein, Steffen gwifchen gwei feindlichen Chaffeurs mit gezogenen Piftolen, um fofort niebergeschoffen gu werben, wenn fich feine Verficherung als unwahr erwies. Die Division marschirte sogleich weiter nach Treptow zu, ba aber unter ber Laft ber Ranonen bie Brude por bem Steinthore qufammenbrach, ober nach einer andern Erzählung von ben Schillianern gerftort war, entstand eine mehrstundige Bergogerung, welche bie Frangofen benutten, in bie Saufer zu bringen und zu plundern. Es ift bies bas einzige Mal, bag Greifenberg in ber Frangofenzeit Plünderung erlitten bat. Der Maricall Teulié blieb noch mehrere Tage in Greifenberg, um Requisitionen auszuschreiben, auch ber gewesene gandrath v. Wrichen

in Roman erhielt ben Befehl, fofort Lieferungen nach Greifenberg einzuschicken, und ba er ber preußischen Truppen wegen, die bas Dorf Roman noch befett hielten, nicht im Stande war, der Forberung Folge ju leiften, brobte Teulie in einem icharfen Schreiben vom 24. Februar an ben "hofrath" von Wrichen in Roman, daß er, wenn nicht fofort feinen Befehlen nachgekommen murbe, "bas rebellische Magistrat von Roman auf's icharffte bestrafen und bie gange Stadt abbrennen murbe." 5) - Der Gottesbienft in ber Stadt wurde vorläufig eingestellt, weil bie Stadtfirche als Magazin fur Fourage und Proviant benutt Mit bem Ofterfeste begann ber Gottesbienft in ber Georgenkapelle und murbe faft bas gange Sahr bort abgehalten. Die Stadt hatte in Diefer Beit viel zu leiben: Die Durchmariche währten fort, jo lange bie Belagerung von Rolberg bauerte, und bedeutende Lieferungen mußten bem Belagerungsbeer von Rolbera zugeführt werben, wie in ber Defade vom 11-20. Marg 1807 von der Stadt allein ohne bie Eigenthumedörfer täglich 5400 Portionen Brod (die Portion betrug 11/2 W), 2120 Rationen Fourage, 8 Dobjen, 332 Quart Brantwein, 794 & Rorn. bies hatte die Stadt bas Unglud, bag am 1. Juni burch unporfichtiges Schiegen eines italienischen Sergeanten 34 Scheunen mit vielem Futter abbrannten, und die darin versteckten Roftbarkeiten zugleich mit vernichtet wurden. Dazu fam ber Untheil an ber furchtbar hoben, der Proving Pommern auferlegten ertraordinaren Kriegsfteuer, welche fur die Stadt Greifenberg 65,132 Thir. 18 Sar. 6 Pf., fur bas Stadteigenthum 16,956 Thir, betrug. Als einzige Erleichterung wurde bie Bablung in Raten von je 1/10 ber Gesammtsumme zugestanden. Das erfte Behntel mußte fogleich bezahlt werden, und bis jum 24. Oftober 1807 maren 3/10, 3um Theil erft in Folge ber Execution, die ber babeniche Sauptmann von Reischach in ber menschenfreundlichsten Beife ausführte, meiftens in Pfandbriefen, Die von allen Geiten, von Rirchen, Sospitälern, Gutern gufammengelieben maren, aufgebracht. Die unvollftandigen Acten im Stadtarchive laffen nicht erkennen, wie viel von ber auferlegten Rriegsfteuer im Bangen bezahlt worden ift; eine Quittung über einen Theil des vierten Behntels ift das lette Actenstück, das darüber vorhanden ist; ganz ist die Summe von 65,132 Thir. nicht bezahlt worden, da ein Theil der Kriegssteuern erlassen wurde.

Unter allen schweren Tagen war der 8. Juli der drückenbste, an ihm wurde nach geschlossenem Waffenstillstande das gesammte Belagerungscorps, in der Stärke von 7000 Mann, in der Stadt einquartiert, so daß in manchen Brauerhäusern 50—60 Mann lagen. Doch herrschte überall Ruhe und Ordnung und gute Bucht. Es ist nicht zu verwundern, daß in dieser schweren Zeit auch die Sterblichkeit eine außerordentliche war: das Kirchenbuch führt in diesem Jahre 235 Gestorbene auf, von denen etwa die Hälfte an der Ruhr gestorben waren.

Nach einer Bestimmung bes Tilsiter Friedens sollten bis zur vollständigen Tilgung der Kriegssteuern französische Truppen im Lande bleiben. Auch Greisenberg behielt französische Einquartierung, während mehrere seiner Eigenthumsdörfer, Dadow, Bölschenhagen, Görke, Prust, Schellin innerhalb der preußischen Demarcationslinie lagen und von Blücherschen Husaren besetzt waren. Erst am 14. November 1808 verließen die Franzosen die Stadt, in welcher balb darauf die lange ersehnten vaterländischen Truppen, ein Theil des 2. Bataillons vom Regimente Kolberg unter dem Major von Krokow, einrückten.

Neben den oben erwähnten schweren Lasten hatte Greisenberg bis zum gänzlichen Abzuge der Franzosen unausgesetzt französsische Einquartierung gehabt, und die Taselgelder, die es in dieser Zeit an die Stadtcommandanten zahlen mußte, sind ihr später vom Staate kaum zur hälfte erstattet worden. Die verderblichen Nachwirkungen der Ueberburdung zeigten sich noch in den nächsten Jahren. Nicht nur daß der Nothpsennig, den sonst der wohlhabende Bürger an einem nur der Frau bekannten Orte unter dem Fußboden der Schlasstube sorgsam versteckt hielt, verschwunden war, viele Einwohner waren in Schulden gerathen, viele Grundstücke wurden damals verkauft oder gerichtlich subhastirt, und einen geringen Ersat dafür mochte der lebhaste, einträgliche Schleichhandel mit Fellen bieten, den die Greisenberger Gerber während der französsischen Einquartierung bei Nacht in Kähnen auf der Rega mit den

Preußen trieben. Als wieder die preußischen Truppen in die Stadt einrückten, und die Stadt fogleich den verheiratheten Soldaten des Bataillons eine Unterstützung bewilligte, konnte der Major von Krokow nicht umbin, dem Magistrat der Stadt, "die so viel, so sehr viel gelitten habe," für diesen Beweis ihres Patriotismus seine ungetheilte Hochachtung auszusprechen.

Aber genug von ber Noth eines kleinen Bruchtheils bes preußischen Staats; theilte boch Greifenberg nur das Schickfal aller der Länder, die damals noch den Namen Preußen führen durften, alle wurden in ähnlicher Weise von den Eroberern aus-

gefogen. -

Ein Staat, wie Preußen, hatte zu ruhmreiche Erinnerungen, um ganz vernichtet, oder für immer zu einem Mittelstaat herabgebrückt werden zu können. In der Zeit der Erniedrigung wurden von großen Staatsmännern die Keime einer bessern Zukunft, eines neuen Preußens, gelegt: das heerwesen umgestaltet, ein freier Bauernstand geschaffen, das Gewerbe von den Fessell des Zunstzwanges befreit, den Städten die Selbstregierung wiedergegeben. Am 21. März 1809 wurde in Greisenberg von den nach der neuen Städteordnung vom 19. November 1808 gewählten Stadtverordneten der Justitiarius Krähe zum Bürgermeister der Stadt erwählt.\*)

Als endlich die Zeit der Erlöfung kam, und das preußische Bolk auf den Ruf seines Königs mit allem Muth, mit aller Liebe und Treue sich rüftete, um sich ein freies Laterland wieder zu erkämpfen, da ist selbstverständlich auch die kampffähige Zugend Greifenbergs nicht zurück geblieben. Bon den vielen, die aus der

<sup>\*)</sup> Einige Jahre später, im Jahre 1812, wurde das landrathliche Aunt, das die dahin auf den Gutern der Landrathe sich befunden hatte, von Rügenow nach Greifenberg verlegt. Seit 1811 verwaltete dasselbe herr v. d. Marwih, der als Lieutenant bei Jena mitgesochten, dann, bei der Uebergade Magdeburgs in die Gefangenschaft gerathen, sich ranzionirt und an den Kämpfen in Preußen Theil genommen hatte. Landrath des Kreises, später Landschaftedirector, in den letzen Lebenssalven mit dem rothen Ablerorben L. Klasse geschmüdt, hat er lange Jahre als hochgesachteter Bürger der Stadt bis zu seinem 1861 erfolgten Tode in Greisfenberg gelebt.

Stadt ausgezogen find, um an dem Befreiungskampfe Theil zu nehmen, haben 22 Männer und Jünglinge die heimath nicht wiedergesehen; sie ruben in deutscher und welscher Erbe auf den Schlachtselbern von Lüten bis Paris, auf denen sie für König und Baterland ihr Blut vergossen haben.")

In bem feit ber Biebererringung ber außern Unabhangigkeit allmälig fräftiger aufftrebenden Baterlande bat, unter ber Dbbut bes langen Friedens und der wohlthätigen Ginwirkung einer freieren ftattifchen Verfaffung, auch unfere Statt einen erfreulichen Auffcwung genommen. Gine ftatiftifche, im Unbange beigefügte Nebersicht ber Buftande Greifenberge im Sahre 1861 mag als Beugnift bafur bienen. Die Stadt hat nach ber Bablung von 1861 eine Civilbevolkerung von 5361 Seelen, mabrend Diefelbe im Sabre 1816 nur 2610 Seelen betrug; es hat fich alfo bie Einwohnergahl in tiefen 45 Jahren mehr als verdoppelt. Die Bahl ber Wohnhäuser, welche fich im Sabre 1718 auf 264, im Sahre 1822 auf 385 belief, ift jest auf 444 geftiegen. Lange find bie Stadtwälle geebnet und mit ber fumpfigen Riederung an ber Weftseite in Garten umgeschaffen. Dort erhebt fich, entfernt von bem Geräufche ber Stadt, in faft ländlicher Abgeichlossenheit das Gymnasium, mit freundlicher Aussicht auf Die

<sup>\*)</sup> Einer von benen, die heimkehrten aus dem Befreiungskampfe, war G. S. Schmückert. Am 12. November 1790 in Greisenberg geboren, Sohn eines Knopfmachers, besuchte er die hiesige Stadtschuse, und arbeitete zur Zeit der französsichen Invalion als Schreiber in Greisenberg und Stargard. Als freiwilliger Jäger zog er 1813 mit zu Kelde, wurde bald Seconde Lieutenant im Regiment Kolberg und erhielt für seine wiederholt bewiesen Tapkerkeit das eiserne Kreuz II. und I. Klasse. Als er am 13. Januar 1814 in der Nähe von Antwerden vor Wyneghem freiwillig die Schühen zum Sturm auf eine seinbliche Verschanzung führte, zerichmetterte ihm eine Kugel die rechte Kniescheibe, so daß ihm das Bein abgenommen werden mußte. Im Jahre 1815 als Postmeister in Vernau angestellt, wurde er bald — seiner Tücktigkeit wegen — Geheimer Postrath und bes Generalvostweisers Ragter wichtigte Siuge bei der Umzestaltung des preuß. Bostwesens, die er nach Anglers Tode als Generalvostveitere klöst mit der Leitung des Bostwesens betraut wurde. Sein et ausgesprochener Wunsch, einer sechsundertsährigen Inselssier seiner Vaterstadt, an der seine Seele mit großer Liebe hing, beiwohnen zu können, sollte ihm nicht erfüllt werden; er starb in Berlin am 3. Fesbruar 1862.

bewalbeten boben bes Kaminer bolges, in ber Nabe bie neugebaute Elementaricule, auch die Spnagoge ber jubifchen Gemeinde ift bort erbaut. Gine Reihe von neuen ober umgebauten Saufern mit gierlichen Borberfronten erstehen in ben Strafen ber Stadt und ichließen ben großen, freien Marktplat ein, beffen Beftfeite burch bas neue ftattliche, im Sahre 1860 vollendete Rathhaus geschmudt ift. Und berfelbe Ginn fur bas Schone, ben bie Bewohner ber Stadt an ben Tag legen, indem fie bas außere Unfeben berfelben von Sahr gu Sahr freundlicher und einlabenber zu geftalten fuchen, hat auch außerhalb ber Stadt ein Wert zu Stande gebracht, beffen viele Stadte von abnlicher Große fich nicht ruhmen konnen. Unterftutt burch bie freiwilligen Beitrage, welche die Ginwohner ber Stadt bereitwillig barboten, hat ber jetige Burgermeister Rosenow burch feine jahrelange, unermudete Thatigkeit bie von bem Dberftlieutenant Otto von Putlit auf bem alten Galgenberge begonnenen Unlagen in bem großartigften Umfange ausgeführt und die gange Klache beffelben, wie seine Sange in einen großen Luftgarten umgewandelt. Dortbin gieben an parkartigen, mit bunten Gruppen verschiedenartiger Geftrauche befleidetenen Unlagen vorüber ben breiten Beg, ben nicht mehr bie einformige, ichattenlofe Pappel, fondern ber deutsche Lindenbaum einfaßt, am Nachmittag und Abend gablreiche Spazierganger, um in ben ichattigen Laubgangen am Ufer ber Rega zu luftwandeln, auf bem in Mitte ber Unlagen fich ausbehnenben, von Birfen und Tannen eingeschloffenen Turnplate ben Uebungen ber ruftigen Jugend bes Gymnafiums jugufchauen, ober wohl an iconen Sommerabenden ben fraftigen Accorden eines beutschen Liebes ju laufden, welches ber Greifenberger Mannergesangverein von ber Sobe berab erichallen läft. -

<sup>600</sup> Sahre find jett vergangen, seitbem die deutschen Ausiedler hier an den Ufern der Rega die Wälber fällten, um die ersten häuser der neuen Stadt zu erbauen. Große Umwandlungen hat die Stadt in den 600 Jahren erlitten, und vergebens wurde ein Bewohner derselben aus dem 14. Jahrhundert,

wenn er fein Grab in ber Marientirche verlaffen konnte, in ber mobernen Stadt mit ihren anmuthigen Unlagen fein Greifenberg mit ben Biebelhäufern und Strobbachern, ben fcmutigen Strafen und ber öben Umgebung wieder zuerkennen fuchen. Nur bie Rega rauscht an ber Stadt vorüber, wie fie einst burch bie pommeriche Waldwildniß rauschte, als ber Articblag ber beutschen Einwanderer querft in ihr ertonte, und bie Marienfirche ichaut ernst aus alter Zeit in die neue binein, eine Mahnung an die Stadt, in dem Bechsel auch bas Bleibende nicht zu vergeffen. Sene ruftigen Manner find bier einst eingewandert als Vorpoften beutscher Cultur gegen ben Diten, um im Wenbenlande beutscher Sitte, beutscher Frommigfeit, beutscher Freiheit eine bleibenbe Moge unfer Greifenberg ruftig porwarts Stätte zu erbauen. ftreben in Allem, mas bie burgerliche Boblfahrt forbern, mas bas Leben mit Schimmer und Glang umgeben und anmuthig machen fann, - mag fie aber auch treu bleiben ihrer hoberen Bestimmung, baß fie immer eine Statte fei beutscher Sitte, beutschen Burgerfinnes und beutscher Liebe fur Ronig und Baterland. -

# Anhang.

#### T.

# Statistische Uebersicht ber ftabtischen Berhaltniffe im Jahre 1861.

Die Zahl ber Einwohner ist bereits Seite 240 angegeben. Unter berselben sind an Gewerbtreibenden: 27 Kausleute, 45 handeler, 29 Gaste, Schanke und Speisewirthe, 17 Bäcker, 13 Fleischer, 5 Brauer, 237 handwerker, 2 Lohnsuhrleute, 23 hausirer, außerbem 2 Wasser und 1 Windmühle. Die Zahl der Juden beläuft sich auf 134 Seelen.

Die Stadtfeldmark umfaßt 14,245 Magdeb. Morgen, barunter befinden sich 1,435 Morgen Kämmereiforsten. Bon anderen Kämmereigrundstücken bezieht die Stadt an Pachtzinsen einschließlich der Pacht für Jagd und Fischerei ungefähr 1200 Thir. Der Reinertrag der Forsten ist einschließlich des Berbrauchs für städtische Zwecke auf 1000 Thir. anzunehmen. Das in Spydtheken angelegte Kapitalvermögen der Stadt beträgt 81,065 Thir., dagegen ist auch ein Schuldcapital von 19,789 Thir. vorhanden. Un beständigen und unbeständigen Gefällen bezieht die Kämmerei noch ungefähr 1000 Thir.

Die Stadt gahlt gegenwärtig:

| 1. | an | Staatsabgaben:              |      |      |     |      |   |     |
|----|----|-----------------------------|------|------|-----|------|---|-----|
|    |    | a. Drbare                   | 22   | Thir | . 6 | Sgr. | 8 | Pí. |
|    |    | b. Gervis                   | 980  | ,    |     | ,,   |   | ,,  |
|    |    | c. Rlaffificirte Gintommen- |      |      |     |      |   |     |
|    |    | fteuer                      | 820  | "    |     | ,,   |   | #   |
|    |    | d. Klaffensteuer            | 4320 | ,,   |     | "    | _ | 11  |
|    |    | e. Gewerbesteuer            | 1400 | "    |     | "    | _ | "   |

16\*

| 2. an Provinzialabgaben:<br>a. Candarmengeld<br>b. Beitrag zum Provin- | 250 | Thir | .—       | Sgr             | . — | Pf.      |
|------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|-----------------|-----|----------|
| zial-Chauffee-Prämi-<br>enfond                                         | 195 | n    |          | n               | _   | "        |
| an Rreis-Communal u. Chauffee-Beiträgen 4. an städtifcher Communal-    |     | "    |          | "               | _   | "        |
| fteuer                                                                 |     | Thl1 | <u>-</u> | <b>"</b><br>©g1 | . 8 | #<br>Vf. |

Un gemeinnütigen Unftalten ift bie ftabtifche Sparkaffe zu erwähnen, die im Sahre 1861 einen Umfat von 14,200 Ehlr.

gemacht hat.

Der Magistrat besteht aus 6 Mitgliedern, darunter 2 besoldte, der Bürgermeister und der Beigeordnete, welcher den Titel Kämmerer führt. Das Stadtverordnetencollegium besteht aus 24 Mitgliedern.

Un ber Marienkirche find 2 Geistliche angestellt, von benen ber erste seit 1543 etwa, immer Prapositus (später Superintenbent) ber Greisenberger Synobe gewesen ist. Ueber seine Anftellung Seite 104. Der Diakonus wird vom Magistrat erwählt und berufen.

Die Stadt hat zwei öffentliche Schulen:

- 1. das 1852 begründete und am 15. October desselben Jahres eingeweihte Gymnasium mit 10 Lehrern, 7 Klassen und einer Borschule mit 1 Lehrer; der Etat des Gymnasiums beträgt 7529 Thir., darunter eine Subvention von 600 Thir. aus dem Marienstifte zu Stettin und ein Zuschuß von 1365 Thir. aus der Kämmerei.
- 2) die Elementarschule, aus 10 Klaffen, barunter 1 Klaffe von Freischülern, bestehend, mit 10 Lehrern unter Leitung eines Rectors.\*)

<sup>\*)</sup> Die geringen Binfen ber Stiftung ber brei Gewerke, welche mit ber bes Kammerere Rubolphi (S. 131) vereinigt ift, und bes Finelius-

Für ben Unterricht ber weiblichen Jugend forgt eine höhere Söchterschule (Privatanftalt) mit mehreren Lehrerinnen.

Außerdem find noch mehrere private Vorbereitungsichulen für kleinere Kinder vorhanden.

An Stipendien fur die studirende Jugend hat die Stadt

zu vergeben:
1) das v. d. Often-Manteuffel'sche
Stipendium; (f. S. 220) welches von
einem Capital von . . . . . . . . . . 4799 Thr.
nach Bestreitung der Berwaltungskoften
195 Thr. Zinsen trägt.

fo daß im Ganzen an die Stipenbiaten zur Bertheilung kommen:

353 Thir. Binfen von . . . . . . . . . . . 8704 Thir. Capital.

Unter ben Grunte'ichen Stiftungscapitalien befinden fich 1835 Thir. Capital zur Behaltsverbefferung ber Geiftlichen und

Lehrer mit . . . . . . . . . . 91 Thir. 22 Sgr. 6 Pf. Zinsen

240 Thir. Capital bes Pipenburg'schen Legats zur Gehaltsverbesserung der Lehrer mit . . 12 " — " — " — "

103 Thir. 22 Ggr. 6 Pf. Binfen.

Nach bem 1852 von ber Regierung bestätigten Reglement ift auch ben Kindern ber besolbeten Magistratspersonen, und im Falle daß überhaupt keine zum Stipendium Berechtigte vorhanden sind, auch den hier nicht gebornen Kindern hier anfässiger Eltern der Genuß des Stipendiums eingeräumt.

den Legats, welches ber Raufmann Finelius, aus hiefiger Stabt geburtig, 1817 im Betrage von 200 Thit, jur Bezahlung bes Schulgelbes fur arme Rinber vermachte, fließen feit ber Errichtung einer Rlaffe von Freischütern in bie Rammereitaffe.

Un öffentlichen Urmenanftalten find vorhanden:

Von diesen Revenüen empfangen die 50 Hospitaliten, von denen außerdem noch jeder den Abnut eines Gartens hat, 863 Thr. zu gleichen Theilen, die übrigen Einnahmen werden zur Deckung von Verwaltungs- und Bau-Unterhaltungskosten, so wie zur Anlegung von Capitalien, verwandt. Aufnahme erhalten unbemittelte Bürger, von 55 Jahren an, welche ein Einkaufgeld von 47 Thr. 5 Sgr. zahlen können.

2) das Aloster des Elends. Dasselbe hat eine Einnahme von 340 Thlr.; darunter besinden sich die Zinsen von 650 Thlr. des Kalsow'ichen Legats (j. S. 219); 50 Thlr. des Müller'schen\*) Legats; 1811 Thlr. 10 Sgr. des Krohn'schen Legats.

Von ben Einnahmen empfangen bie 25 Alofterböhlen ungefähr 175 Thir. zu gleichen Theilen. Aufgenommen werden

verarmte Einwohner von 55 Jahren an.

Außerbem forgen zwei Bereine für die Armen ber Stadt:

- 1) der Berein für chriftliche Armen- und Krankenpslege mit einem Retttungshause für verwahrloste Kinder, den auch die Umgegend der Stadt in dankenswerther Weise unterstützt.
  - 2) Der Frauenverein.

In Greifenberg, als ber Kreisstadt, besindet sich außerdem bas landrätsliche Umt und das Kreisgericht.

Die Garnison besteht in 2 Schwadronen des Neumark. Dragonerregiments.

<sup>\*) 1817</sup> von bem Gutebefiter Muller in Sellin gestiftet.

#### П.

#### De Burfprafe.

Dyt is be Bursprake gebelet bat eine Stud na bem

andern fo pb fid boret (gebührt).

To beme ersten schal men danken allen bebe kamen in be Bursprake, daneggest schal men seggen, dat nemand schole spreken uppe gestlike ebber werlike (weltliche) Vorsten, se sint van vat stade dat se synt, ok nicht van Junckvoven ofte (ober) Vroven.

St. enn polit ichal verbich bebben fine Wapene, und ichal be nemanbe verkopen ebber ihen by ener Mark flares Gulvers.

St. epn polik schal sen tu spnen Lüchten und Bure und tu spnen Darnesvenen\*), so bat bar nen (kein) schabe af sche ofte keme.

It. ein pslit hebbe rechtverbige Mathe, an der Bycht, am Schepele, an der Elen und an allen andern Bychten und Mathen.

St. veret dat eyn Gast hebbe unrechte Bychte, de scholen unse Baben ofte Knechte em nemen und uns de antwerden (überantworten).

It. epn polit bebe van Geften koft, be fcal en wol butolen.

St. Nemand ichal topen mit Gefte Penningen.

St. epn pslit be bringet Korren ofte Kalen ebber alsobene (solche) Dinge, be schal spk barumme waren, bat yb nebben sp as baven, anders me (man) schall yb vor valsch gub holben.

3t. Nemand ichal fit by Nachte Bapene laten vorbragen.

It. Nemand schal haven (hauen) holte in ben hegheholten, befundherghen uth bem Caminichen holte ichal Nemand tunroben (Sträucher zu Zäunen) ofte borrholt halen.

<sup>\*)</sup> Darrofen jum Darren bes Getreibes, welche fich in Rammern neben ben Bohnftuben befanden und biefe mitheigten.

St. Nemand ichal nygen Ader raben.

St. Nemand schal sone Swyne up ber Straten laten gan.

St. Nemand ichal hebben sync sunderghe (befondern) herben by  ${\bf X}$  Schillingen.

It. eyn yslik, dede Brutlacht (Hochzeit) ofte Kyndelbyr don wylde, schal yd holden as de Bref uthwyset de darup gesterven is.

St. debe nyges hus buwen willen, de scholen de Kelre undermuren und veret da de ene Naber dat nicht vermochte, so schal de ene dem andern lenen X Mark, dar he em alle Serlik vor schal geven ene Mark, bett dat he em butglet.

It. Tewelke schal spn Guth vorschaten na de Stadt Willcor. We dat nicht in rechter Bekenschop siner Guber by finem Rechte vorschatet, mag de Stadt dat Gud annehmen und butalen na Berde des Scates (Schoß) und man schal denselben allicvoll vor enen Meyneden holden.

It. tu bem letten schall man beflaten von der Nyghen Mathe?,

It. wer be owele spreket, be schal geven VIII Schilling und syn Pand schal volghen bes Rechtbaghes negest komenbe.

It. veret dat etspk borgher edder Borghersche (Bürgerin) etsiken borghere ofte borghersche laten uthe de Stadt laden, darna na der Wissone dys ganzen Landes schal me deselven alle eres Gudes berowen und schal se holden und rekenen vor bose lüde und vor Rowere.

#### III.

# Die Gigenthumedörfer der Stadt.

1. Lubsow (Lubsow) wurde der Stadt von Bogislaf IV. nach einer im Jahre 1280 am Tage der Kreuzerhöhung ausgeftellten Urkunde geschenkt, und die Schenkung in einer Urkunde von 1309 (am Donnerstag nach Laetare ausgestellt,) von Otto I.

und Wartislav IV. beftätigt. Gegen bas Ende bes 14. Jahrhunderts murbe bas Dorf an ben bamaligen Burgermeifter von Greifenberg, Singe (Sinrich) Slebe, pfandweife als Afterlehn verkauft. Derfelbe verschrieb feiner Sausfrau Sille mit Ginwilligung ber Rathmannen 40 Mark Rente als Morgengabe in Lubfow, welche "in bem Theile bes Dorfes, wo ber Weg von ber Stadt ber bineinführt, auf ber linken Seite." ju erheben waren. Benn ber Burgermeifter Glebe fturbe, follte fie ihre Rleider, ihre Riften und ihre Rleinodien an Gilber und Gold behalten, auf alles andere But hatte fie vor bem Rathe Bergicht geleiftet. (Stadtbuch v. 3. 1398). — Nach S. Sledes Tobe erbten das Dorf beffen Gobne, Klaus und Michael Glede. Um bas Sahr 1426 war Lubeke Abebar, Conful in Rolberg, im Befit beffelben; ohne Zweifel hatte er es mit feiner Gattin, Thalia Glede, erheirathet. Spater gehörte es auf's neue ben Sleben, Die es um 1530 wieber an ben Greifenberger Rath verkauften. Das Dorf ift zu Radduhn eingepfarrt. (Neber bie geiftl. Stiftung ber Sleben und bie Ralandsbauern f. G. 74.) -

2. Schmalenthin (in älterer Zeit Schmolentin) wurde ebenfalls von Bogislav IV. der Stadt im Jahre 1284 geschenkt\*), und die Schenkung 1309 von Otto und Wartislav bestätigt. In dem Oorse war ein Aftersehn von 2 hösen und 8 husen mit 16 Mark Pacht, das im Besis der Schmolentine war, welche die Rathsmannen als ihre Leshuskerren ehrten und anerkannten (qui consules et senatores Griphendergenses honorarunt et recognoverunt ut dominos seudi). Um Ende des 14. Jahr-hunderts werden sie dort zuerst erwähnt; 1398 kauft die Kalandsbrüderschaft unter Beistinmung des Raths 17 Mark jährlicher Rente von Dietrich und Claves Schmolentin. Sie verkausten das Lehn 1447 nit Borbehalt bestimmter Einnahmen und 1472 vollständig an die Bürgermeister und Kathmannen zu Greisenberg

<sup>\*)</sup> Die Schenkunges Urfunde ist auch abschriftlich nicht mehr vorshanden. Die obigen Angaben find entnommen aus ber Exercitatio academica de feudis Pomer., S. 72, von M. Möller, welcher mehrere Belage zu seiner Arbeit aus dem damals noch reichhaltigen Archive seiner Baterstadt Ereisenberg geschöpft hat.

"ihre rechten Lehnsherren". — Die Gemeinden Schmalenthin und Loppenow warten ihren Gottesdienst in der im Jahre 1668 von der Loppenower und Schmalenthiner Gutsherrschaft zu Loppenow erbauten Kirche ab, von welcher der Greisenberger Magistrat Mitpatron ist. Sie sind aber keine Filialgemeinden von Bandekow, dessen Prediger alle Sonntage in Loppenow Gottesdienst hält, sondern ursprüngliche Theile jener Parochie und haben in der Bandekower Kirche ihre besonderen Kirchenstüße.

3. Dadow war das britte Geschenk, welches Bogislav IV. der Stadt machte. Die Schenkungsurkunde ist zu Anklam am Donnerstag nach Laetare 1300, die Bestätigungsurkunde von Otto und Wartislav an demselben Tage des Jahres 1309 ausgestellt. Nach der ersten Urkunde hatte das Dorf 16 Hufen. Es ist in Sellin eingepfarrt.

4. Kukahn wurde der Stadt 1317 von Otto und Wartistav geschenkt. Die Schenkungsurkunde ist nicht mehr vorhanden. Früher in Dorphagen eingepfarrt, wurde das Dorf im Jahre 1689 aur Ribbekarter Kirche gelegt.

zur Riobeiatier Rittie geiegt.

5. Rensekow mit eigner Kirche und 1 Prediger gehörte, wie aus einem alten Schulbenetat der Stadt von 1350 hervorgeht, schon um die Mitte des 14. Jahrhunderts der Stadt. Ob es durch Kauf oder Schenkung an Greisenberg gekommen ist, läßt sich nicht ermitteln. Das Vorwerk wurde nach dem Jahre 1633 durch die Zusammenlegung von drei wüsten Bauerhöfen vergrößert. Ueber die Erwerbung von

6. Bölschenhagen und

7. Schellin fehlen die Nachrichten ganglich. Jenes ift zu

Ribbekart, Diefes zu Radduhn eingepfarrt.

8. Görke, welches nach einer am Sonntage nach Esto mihi 1302 in Greifenberg ausgestellten Urkunde von Bogislav IV. dem Kloster Belbuck geschenkt war, wurde anno 1337 (Schöttgen und Kr. III. Pom. dipl.) von dem Kloster an den Greisenberger Rath verkauft, mit der höheren und niederen Gerichtsbarkeit, welche die Rathmannen in Person verwalten, oder durch ihren famulus, oder durch den Dorsschulzen verwalten lassen konnten. Es umsaßte dieser Kauf nicht das ganze Dors. Doch wurde

auch ber noch fehlende Theil in benifelben Jahre, wenn nicht Gigenthum ber Stadt Greifenberg, doch einer in Greifenberg wohnhaften Familie. Gin Otto Berneborp (ober Bareneborp) hatte bie 5 hufen bes Dorfes, welche er von feinem Bater als freies Gigenthum geerbt hatte, anno 1309 bem Abt von Belbut zu Lehn aufgetragen. Im Jahre 1337 verkaufte bie Wittme jenes und ihr Gohn Marquard ben hof an Elifabeth, Wittme bes Greifenberger Bürgers Ludolf Bruning, und ber Abt als Lehnsherr gab feine Ginwilligung, weil die Rauferin die Ginnahmen bes Gutes zu firchlichen Zwecken verwenden wollte. Gie begründete damit eine Bikarie am Altar ber heiligen Unna in ber Marienkirche in Greifenberg und behielt fich und ihrer Familie bas Patronat vor. Daffelbe mar um die Mitte bes 15. Jahrhunberts in ben Sanben einer Familie Tharrum (ober Tharun). Der Priefter Johann Tharrum und feines verftorbenen Brubers Tochter, Benbele, übertrugen ihr Patronaterecht anno 1464 6. Mai auf Nikolaus Runge, Gobn bes Burgermeifters Curb Runge und beffen mannliche Descenbenten; in bem Falle aber bag biefe ausgingen, verordneten fie ben Rath gum Patron. Bis gur Beit ber Reformation murbe bie Vifarie nur an Mitglieber ber Familie Runge gegeben. Im Jahre 1501 wurde fie einem Joachim Runge, Studiosus liberalium artium, wohl als Universitätsftipendium ertheilt, wozu ber Bifchof Martin von Ramin nur unter ber Bedingung feine Ginwilligung gab, bag jener zuvor die kleinen priefterlichen Beiben erhielt. Nach ber Reformation brach barüber ein Streit aus zwischen ben Rungen und ben Rirchendiakonen von Greifenberg, welche bie Bikarie als priefterliches beneficium fur die Rirche in Anspruch nahmen. Die im Sahre 1590 erfolgte Entscheidung fprach ben vierten Theil ber Bachte ber Rirche, bas Uebrige ben Rungen gu, bie es bis zum Sahre 1635 als berzogliches Lehn in Befit hatten. Nach einem Erlaffe Bogislavs XIV. vom Jahre 1623 follte bas Gut in bem Falle, daß Joachim Runge ohne mannliche Leibes. erben fturbe, bem Bergoge heimfallen. Die Stadt appellirte bavon an bas Reichstammergericht, welches in biefer Sache nicht jum Spruche gekommen ju fein fcheint. Endlich murbe bas Gut

nach einem alteren Rechtsspruch vom Jahre 1610 mit Beistimmung bes Fürsten als Lehn ber Stadt Greisenberg übertragen, welche es von den Rungeschen Erben 1635 kaufte. (Die näheren Umstände des Kauses s. 43.). Die Einnahmen des Gutes waren, wenigstens zum Theil, wiederholt von den Rungen als Stipendium an Studirende verliehen worden. Die Größe desselben ist nirgends angegeben, doch zeigen die vorhandenen Verleihungsurkunden, daß es nicht unbedeutend gewesen sein kann. Der kummerliche Rest desselben ist das sogenannte Görker Stipendium im Betrage von 2 Thir. jährlich.

Aus biefen 5 Sufen wurde bas Gorfer Borwert gebilbet, welches burch Berkleinerung mehrerer Bauerhofe vergrößert wurde.

9. In Prust gehörte ber Stadt nur ber Schulzenhof. Im Jahre 1442 hatte ber Rath 2 Bauerhöse mit 5 hakenhusen und einen Kathen gekauft, "die in einen Schulzenhof gelegt wurden".

Beitweise hat bie Stadt befeffen:

1. In Mubbelmow 2 Höfe und 4 Hufen, welche ber Rath von henrich Manduvel anno 1437 kaufte; sie wurden in der Zeit bes dreißigjährigen Krieges an den Rath von Treptow wieder verkauft.

2. Balbebus. Es gehörte ichon 1442 ber Stabt und wurde 1629 17. November für 3000 Thir. an die Brodhusens verkauft.

3. Triglaf (Triglav). Curb Helmich, Greifenberger Bürger, verkaufte 1445 seinen Antheil an dem Gute Triglaf (6 Bauerhöfe) und an dem Burgwalle in Batwit für 2500 Mark an den Rath. Im Jahre 1717 wurde das erstere an Nikolaus von Rango um 6300 st. veräußert (s. S. 218). "Der Triglafer Streitort" wurde nach einem langen Proceh endlich zwischen Greifenberg und Triglaf getheilt. Auf dem Triglafer Antheile steht jest das Vorwerk Sdashof. —

4. Ein Antheilgut in Bolhin wurde von heinrich Borde zu Ribbecart an ben Rath um 1500 fl. anno 1583 verpfandet.

Noch im Jahre 1608 besaß es die Stadt.

Kleinere, auf ber Greifenberger Feldmark errichtete Aderund Biebhofe find: 1. Dankelmannshof, 1750 auf königl. Befehl in bem sogenannten Buchwald angesegt. Es ging 1773 ein, weil es sich nicht rentirte. Der Acker wurde ben Bürgern für einen Zins von 30 Thlr. zur hütung überlassen, die dazu gehörenden Wiesen wurden verpachtet. Sie trugen allein 145 Thlr. Pacht, während das ganze Vorwerk nur 125 Thlr. gebracht hatte. Im S. 1794 wurde dort wieder ein kleinerer Acker- und Viehhof errichtet, dessen Pächter 8 Kühe, 2 Pferde und 30 Schase hielt und die Aussicht über die Fichtenkämpe und die am Regauser und am Labschen Bache stehenden Eichen hatte. Die Pacht betrug 59 Thlr.

2. Grambusen bestand als Golzkathen und Biehhof schon 1720. Die Pacht betrug 63, später nur 46 fl., der Pächter hatte die Aufsicht über den umberliegenden Wald (Stadtlebbin) und die Jagd darin für den regierenden Bürgermeister. Für das

bort hingebrachte Bieh erhielt er ein butungegelb.

3. Der Stuthof icon 1500 erwähnt, urfprunglich eine ftabtische Stuterei.

Im Jahre 1803 wurden die Borwerke Görke, Schellin, Renfekow, Dankelmannshof und Stuthof in Erbpacht ausgethan. Schellin wurde für 5000 Thir., Renfekow für 3800, Görke für 3355, Dankelmannshof für 625 und Stuthof für 1310 Thir. veräußert. Der jährliche Kanon von Schellin betrug 449, von Renfekow 366, von Görke 337, von Stuthof 87 und von Dankelmanshof 68 Thir. —

### IV.

## Die Güter ber Marienfirche.

1) Ein Theil (8 Bauern) von Batwit kam im Anfange bes 15. Sahrhunderts an die Kirche. Bon den Besitzern des Dorfes verkaufte\*) zuerst heinrich v. d. Osten zu Plathe 40 Mark Kinkenaugen-Pf. jährlicher Pacht aus Batwit für 400 Mark

<sup>\*)</sup> S. S. 51. Anmerf.

Finkenaugen-Pf. mit Borbehalt bes Wieberkaufs und cebirte i. J. 1417 feinen Untheil, ben er mahrscheinlich nicht einlösen konnte, vollständig an die Borfteber ber Marienkirche und an ben Rath ber Stadt. Das Gut umfaßte bie Bofe ber 5 Bauern Rorte Sinrit, Sinrit Bibemer, Marquard Schütte, Klawes Langermann und Borewende und hatte früher den Brufewigen gehort. fo verkauften Bilde Manduvel und Beinrich Manduvel, genannt Dufendpund, 1410 um 310 Mart 35 Mart jahrlicher Rente aus ihrem Untheil an Batwit, welche von ben Sofen ber brei Bauern Singe Borchard, Claves Schinkel, Tybeke Bigemer gu erheben waren. Daß biefe Bauernhöfe nicht wieder eingelöft worben, fonbern ber Rirche gang abgetreten find, zeigt eine Urfunde Bogislav IX. vom Sahre 1437, welche ben Bertauf bes Often'ichen und Manteuffel'ichen Antheils von Bagwig an ben Rath und die Kirche bestätigt und ben Rath bamit belehnt, ebenjo wie mit bem Manteuffel'ichen Untheil von Muddelmow. -Nach ber Matrifel von 1594 follten biefe 8 Bauern mit allen bofen und Sufen, Dienften und Pachten zu ewigen Beiten ber Marienfirche verpflichtet fein. -

2) Lebbin mar, wie aus einer bie Grundung einer Bifarie betreffenden Urkunde vom Jahre 1442 hervorgeht, urfprünglich ein Dorf, woraus fich auch die in ber Matritel von 1584 gebrauchte, auch fonft in Schriftstuden bes 16. Jahrhunderts häufiger portommende Benennung "Lebbiner Feldmart" erflart. zeichnung "ber Lebbin" wird erft im vorigen Sahrhundert üblich. Die altere in jener Urfunde portommende Form bes Wortes ift Lubbin, welche fich auch in alteren Urfunden fur bas Dorf Lebbin auf Wollin findet. Das Wort foll gum polnischen "luby" lieb gehören (Saffelbach Codex Pom. dipl. 1.143). und bag ber Name fur ben Lebbin febr bezeichnend ift, weiß jeber Greifenberger, ber an einem iconner Commernachmittage burch bie schattigen Buchen- und Gichenhallen am Ufer ber rauschenden Rega bin nach bem lieblich gelegenen Forfterhause gemanbert ift. Welche Urfachen ben Untergang bes Dorfes veranlaft haben, wie baffelbe, ober beffen Feldmart an die Rirche gekommen ift, ob burch Rauf ober Schenkung, barüber fehlen alle

Nachrichten. — Bon ben 18 hufen, welche die Lebbiner Feldmark umfaßte, waren 6 beneficien gestiftet, so daß 3 hufen zum Pfarramt, 3 zum Capellanat, und ebeuso je 3 hufen zu den Bikarien S. Martini, Katharinae, Bartholomaei und Johannis gehören. Die gleichmäßige Bertheilung der hufen auf die beneficien beweist, daß wir es hier mit einer großartigen, zu ein und derselben Zeit gemachten Stiftung zu thun haben. Da nun die Bikarie b. h. Katharina in Lebbin schon 1442 erwähnt wird, so muß der Lebbin schon damals im Besitz der Kirche gewesen sein. Die alte, S. 17 erwähnte Bolksfage, daß ein herr v. Lebbin das Gut der Kirche geschenkt habe, steht mit diesen Thatsachen wenigstens nicht im Widerspruch.

Bur Zeit ber Reformation maren bie Sufen an Bauleute aus ber Stadt ausgethan, welche unter fich ein Keldgericht mit Pfanbungerecht und einen befonderen Schulgen hatten, alfo formlich eine Gemeinde fur fich bilbeten. Doch war bie Beftellung bei ber großen Entfernung schwierig und mangelhaft. Schriftftucken bes 16. Sahrhunderts heißt ber Lebbin eine mufte Keldmart, welche zum Theil mit Gichen, Espen, Birten und Gefträuch bewachsen war. Für jede Sufe wurde beshalb auch nur ber geringe Bins von 1 fl. gezahlt. Rach ber Reformation brach über bas But ein harter Streit aus zwischen ben Rirchenbiakonen und ber Gemeinde, auf beren Seite ber Rath ftand. Die Gemeinde behauptete, Grund und Boden gehore ber Stadt, fie nahm felbst die Waldungen, die nach der Matrifel von 1584 jum Beften ber Rirche gehegt werben follten, fur fich in Unfpruch, ebenfo wie die Maft- und Beibegerechtigkeit, welche die Burgerichaft bort immer gehabt habe; ber Rirche ftanben nur bie Dachte von ben Sufen gu. Da die Bisitatoren 1594 bas Recht ber Rirche nachbrudlich mahrten, fo bot die Gemeinde 1594 bloß für Maft und Butung, ohne Land und Wiefen, 36 fl. jahrliche Pacht, während die Einnahmen ber Rirche aus bem Lebbin bis dabin nur 18 fl. betragen hatten. Wie fich bie ftreitenben Parteien barüber vertragen haben, ift nicht angegeben; jedenfalls hat die Burgerschaft bie Maft- und Beibegerechtigkeit noch lange befeffen und ausgeübt.

Als in der Noth bes breifigfahrigen Krieges bie Prediger ihre Behalter nicht mehr bekamen, und die Rirche nicht mehr im baulichen Buftande erhalten werden konnte, die Ginwohnerzahl der Stadt aber fich fo verringert hatte, daß fich teine Pachter ber Lebbiner Sufen mehr fanden, gestattete ber Rath i. S. 1641 die Unlegung eines Vorwerks in Lebbin auf 24 Sahre. nun aber die Stadt durch ben boppelten Brand abermale in tiefe Schulden gefommen war, und nach Aufbebung bes Borwerks die Prediger per collectam hatten erhalten werden muffen, Die Stadt auch von den Gruntefchen Gelbern 1255 fl. ber Rirche foulbig geworben war, fo wurde nach einem Recen von 1668 bie Rirche bis zur Tilgung ber Schuld im Befite bes Ackerwerkes gelaffen. Der Streit über das Unrecht ber Stadt auf Lebbin bauerte noch langere Beit fort. Dem Prapositus Benning gelang es gwar, i. 3. 1683 mit bem Rathe einen fur Die Rirche fehr gunftigen Bergleich zu Stande zu bringen, worin der Lebbin ber Rirche als unbeschränktes Gigenthum querfannt und felbft auf die Maft- und Beidegerechtigfeit ber Stadt Bergicht geleiftet murbe, boch protestirte die gesammte Burgerschaft und felbst die Seniores des Rathe bagegen. Gine Rirchencommiffion, welche mit bem Superintendenten Gunther Beiler i. 3. 1689 nach Greifenberg fam, vermochte ben Streit nicht au folichten. Derfelbe murbe erft 1684 burch einen neuen, ber Rirche nicht fo gunftigen Vertrag zwischen ben Rirchenprovisoren einerseits und bem Rath und ber Burgerschaft andrerseits, ohne Bugiebung bes Prapositus Benning, beendigt. Rach biefem follten Lebbin und bie 8 Bauern in Batwit ber Rirche eigenthumlich gehören, Die Berichtsbarfeit in burgerlichen und peinlichen Sachen aber, bie Jagt, die Rauchhuhner aus Batwit und die Ertrage beftimmter Sufen bafelbft bem Rath gufteben.

# V. Die Mühlen.

Die Mühlen betrachteten die Fürsten, wenn sie nicht ausbrudlich einer Ortschaft überlaffen waren, als Regal. Auch die Regamuble war anfänglich fürftlich. Barnim I. foll ihre Dachte bem Rlofter Stolp bei Unklam verlieben haben (f. S. 14), boch findet fich von einer Abgabe an bas Rlofter in Greif. Urkunden feine Spur. Durch Bogislav IV erhielt Greif. 1284 Die volle Gerechtigkeit an ben ichon erbauten und noch zu erbauenben Mühlen. Doch ift es zweifelhaft, ob auch bie Regamuble bamals icon an die Stadt gekommen ift. Aus bem Schweigen aller ftattifchen Urfunden über biefelbe, aus ber Bichtigkeit, Die eine andere Muble, Die Steinmuble, in bem erften Sahrhundert für bie Stadt bat, mochte man ichließen, bag bamale ber Rath noch nicht freie Verfügung über bie Regamühle gehabt bat. Um bas Jahr 1300 wurde jene Mühle vor bem Steinthore, Die icon einige Beit bestanden haben muß, bem Müller Robefin unter bestimmten Bedingungen erblich überlaffen. wurde ihm erlaubt, auf bem Bache, ber in ben "Candwehre" genannten Graben fliege, eine neue Muble anzulegen und gu bem 3mede bie fleineren Bemaffer ber Greifenberger Felbmark aufammen zu leiten. Dafür war ihm bie Berpflichtung auferlegt, ben Kaminer Damm por bem hohen Thore im Stande zu erhalten. Noch jett heißt ber Schleumer in feinem oberen Laufe Landwehre, und ber Bach, ber in biefe mundet, tann fein anderer fein, als ber, welcher jett burch ben Teich vor bem hohen Thore und unter bem Raminer Damme hindurch in die Rega geht. Auf bem Plan von Greifenberg vom Sahre 1727 fieht man, bag ein Urm biefes Baches bamals noch aus bem Teich por bem hohen Thore gegen Norden ablief und durch die fumpfige Nicberung auf ber Beftfeite ber Stadt bem Schleumer auflofi. Der Müller hatte an jährlichen Abgaben zu liefern: 1/2 Laft Beigen, 1/2 Laft Safer- und Gerftenmalz nebft einer Gelbabgabe von 28 Mark an bie Confuln; 1 Dromt Rorn an ben Dleban, um fur bas Beil ber Geele bes Ritters Brunward Meffe gu lefen; 1 Drömt an bie Marientirche, und endlich jabrlich 14 Dromt Korn an Ludemann und Reimar Wacholt, Die Gohne bes Bermann Bachholt bonae memoriae (d. h. bes feligen), und 1/2 Laft Beizen und ebenso viel Malz an ben Ritter Reimar Bachholt. Diefe Abgaben an die Bachholte follten unter allen Umftanden

entrichtet werben und bei Wassermangel die übrigen Pächte hinter diesen zurückstehen. Es wird nicht angegeben, woher diese Berpstichtung der Stadt rührt. Bielleicht haben wir den Grund in Berdiensten zu suchen, welche sich Mitglieder der Familie, die damals sehr reich und bei den herzogen angesehen und einflußreich war, durch hülfreiche Unterstühung der ersten Unsiedler um die junge Stadt erworben haben. —

Die Muhle wied noch im Sahre 1333 erwähnt, wo hinrich Bopke mit Beistimmung bes Raths auf bestimmte Pachte berselben eine Bikarie begründet. Einige Zeit darauf muß sie eingegangen sein, denn im Jahre 1384 wird vom Rath mit hans Molener ein Vertrag zum Wiederaufbau berselben ("ber Stenmo-

len") gefchloffen.

Die Pächte, welche früher die Steinthorsche Mühle zu entrichten hatte, mussen nach dem Eingehen derselben auf die Regamühle übertragen sein. Denn im Jahre 1381 verkauft der Knappe Reimar Wachholt von Vogtshagen seine Pacht aus der Regamühle im Betrage von 20 Scheffel Roggen und ebenso viel Malz an seinen Vetter Paridam Wachholt und mehrere Treptower Bürger. Ferner lehrt eine Urkunde vom Jahre 1419, daß Simon Wachholt, Sohn des Ritters Reimar Wachholt, seine hebungen aus der Greisenberger Regamühle im Betrage von 80 Scheffel Korn und Malz an einen Kolberger Bürger, Lambrecht Hesse, verkauft hat, der sie darauf dem Jungfrauenkloster überlassen hat. Von diesem kauft hans halfridder, Bürgermeister in Greisenberg, sie im Jahre 1419 wieder, um eine geistliche Stiftung in der Marienkirche von Greisenberg damit zu begründen.

Im Laufe des 14. Jahrhunderts also muß die Regamühle städtisch geworden sein, doch hatten sich die herzöge bedeutende Pächte aus berselben vorbehalten.

Nach einem alten Mühlenregister von 1495 erhielt ber Landesherr jährlich 6 Drömt Roggen und 6 Drömt Malz, die Landesfrau 18 Scheffel Roggen und 18 Scheffel Malz aus der Regamühle. Eine von Johann Friedrich 1590 dem Amtmann in Belbut aufgetragene Untersuchung, ob das fürstliche Haus

nicht berechtigt wäre, die Greifenberger Mühle zu kündigen, oder wenigstens die Pacht zu erhöhen, muß das Recht der Stadt an der Mühle klar erwiesen haben, da der Herzog sich im folgenden Jahre mit der Anordnung begnügte, daß die Mühlenpacht gemäß den alten Registern und in vollkommenen Wolliner Maßen erhoben werden solle. Als Greisenberg preußisch geworden war, wurde die Abgabe nach Kolberg geliefert.

In einer Urkunde von 1448 geschieht noch einer Mühle Erwähnung, welche "Lave Mole" (vielleicht fo viel als Niedermuble) genannt wird. Die Lage berfelben laft fich nicht mit Sicherheit beftimmen. Da die Dorfschaften Gorfe und Dabow bort mahlpflichtig waren, fo ift fie unzweifelhaft vor bem Steinthore au fuchen. Bielleicht ift "Lave Mole" nur ein anderer Name ber Steinmühle auf bem Schleumer, welche, an ber Mundung diefes Baches hart an der Rega gelegen, im Gegenfat zu der weiter ftromaufwärts liegenden Regamuhle dann auch Nieder- oder Untermuble — falls die Erklärung des Wortes richtig ift - genannt ware. Aehnliche Bezeichnungen kommen auch anderswo vor. Diefe Muble war auf Bitten ber mablvflichtigen Dorfschaften vom Rathe, bem fie also gehörte, "wufte gelegt" worden (bas Nähere barüber S. 88). Auch von ber 1384 wieber erbauten Steinmühle wiffen wir, daß fie wieder eingegangen ift. Denn anno 1614 beschloß der Rath den Wiederaufbau berfelben, und daß ein bedeutender Zeitraum feit ihrem Gingehen verfloffen gewesen fein mußte, ergibt fich bargus, bag ber Bergog feine Buftimmung jur Biebererrichtung berfelben verweigern konnte. - Zietlow (Minor. Rlofter in Gr. 57) vermuthet Die "Lave Mole" an bem Bach, ber zwischen Dabow und Gorte in bie Rega flieft. Doch ift hierfur tein Zeugniß vorhanden, auch in den Urkunden, durch welche Dadow und Gorke Greifenberger Eigenthum werben, ift feine Muble erwähnt.

Statt der beabsichtigten Kornmühle errichtete der Rath im Jahre 1617 mit der Erlaubniß des Herzogs, welche der kunstreiche Meister R. Stockmann aus Rostock (s. S. 159) auf seiner Durchreise durch Stettin bei demselben erwirkt hatte, eine Kupfermühle. Sie hat bis zum Jahre 1658 bestanden. Die Loh- und Beiggerber und Schufter hatten zusammen eine Lohmühle und die Tuchmacher ihre Walkmühle besonders auf der Rega. Außerdem wird am Ende des 17. Jahrhunderts eine Papiermühle erwähnt, die am Ausstusse bes Schleumers gelegen haben muß, und um 1590 eine Pulvermühle, deren Lage an der Stelle wo die "Gerrensichten" standen, aus den Namen "Pulverwiese" und "Pulverbach", die sich dort sinden, hervorgeht.

Die Mahl- und Schneidemuhle auf der Rega brannte 1779 ab und wurde in bemfelben Jahre, die Mahlmuhle maffib, wieder aufgebaut. — Neben den Wassernühlen werden im 17. Jahrhundert noch 4 Windmühlen bei der Stadt erwähnt.

# VI.

#### Die Bürgermeister Greifenbergs, aus den früheren Jahrhunderten sämmtliche Nathmannen, so weit sie zu ermitteln waren.

- 1277. Henricus de Rostock, Wernerus Westphalus, Johannes de Valehusen, Ulricus Faber, Arnoldus Ruffus, Henricus de Deseco\*). Henricus de Warne, Hermannus Chire (Ghire), Hildebrandus Tymme de Grypswald (Dähnert P. Bibl. 3, 140).
  - 1285. Als burgenses (angesehene Bürger) werden in einer Ereptower Urfunde von 1285 genannt: Jacobus Corvus, Johannes (Jacobus) de Candelin, Arnoldus Ruffus, Johannes Vitekuhen (in dem transsumpt einer Urfunde von 1464 Valehusen), Ulricus Faber.
- 1300. Dithericus de Walim, Criwuxe (richtiger Kriwitz, in Trept. Urf. v. 1299 als Gr. Bürger genannt), Nicolaus Molendinarius, Magnus Lupus, J. de Lobese, Wedelre, Henricus Bromdekin, Juvencus Wil-

<sup>\*)</sup> Richtiger Dersekow nach ber Abschrift ber Stiftungeurfunde von Plathe in Schl. Plathe. —

berus, Henricus Tesserator, Engghelicus de Ghinow, Gerardus Prenigamus, Magnus Gottschalg, Carsowe, Jacob de Reghenwolt, Joh. de Reghenwolt.\*\*)

- 1327. Ghiso Lobese, Ludolfus Ghire consules, Hermannus Lobese Syndicus.
- 1328. Nicolaus Pazewalk, Peter de Stargard, Ludolfus Ghire consules.
- 1329. Nicol. Pazewalk proconsul.
- 1331. Henrich Dobeler, Clawes Pazewalk, Hermen Rive, Maneke Borghemestre.
- 1333. Henricus Woyke, consul.
- 1337. Maneckino, Nicolaus Pazewalk proconsules Treptower Urfunde v. 1337.
- um bie Mitte bes Jahrhunderts: Albert Hildebrand, Gherard Vorscebughe niger, Johannes de ...... Maneke, Johannes Wolf, Joh. Ghizkun, Henningh Witte, Henzo Vidante, Hartwig, Hinr. Rogzow consules.
- 1388. Joh. Hoppe consul.
- 1398. Hinze Slede Burgermeifter.
- 1399. Hinze Slede, Drewes Halfridder, Clawes Witte Bm.
- 1400. H. Slede, Hinrich Witte Bm.
- 1402. H. Slede Bm.
- 1419. Hans Halfridder (Senior proconsul).
- Joh. Mirow consul, (Michael Slede, quondam Camerarius Griph.)
- 1437. Lippold Slede Rathmann.
- 1439. Henr. Witte Bm.
- 1464. Kurd Runge, Hinrich Halfridder Bm.
- 1472. Henning Hornehard Bm.
- 1474. Kurd Runge, Ertmar Ganzke, Henning Hornehard &m.
- 1477. Kurd Runge, Hinrich Lantbrecht, Petrus Colle Bm.

<sup>\*\*)</sup> Die Namen find aus einer Greif, Urfunde von 1300, fie find offenbar jum Theil vom Abschreiber entstellt worden. Sicher find die letten 12 als consules anzusehen.

Dietrich Smelink, Hinr. Manduvel, Pagel Jentzen Rammerer.

- 1481. Diefelben, wie 1477.
- 1486. H. Lantbrecht Bm.
- 1493. Derfelbe.
- 1497. H. Lantbrecht, Paul Jentzen, Clawes Runge Bm. Hinr. Mandüvel, Matthias Ganzken, Clawes Radelaf Kämmerer.
- 1499. P. Jentzen, Cl. Runge Bm.
- 1504. Claus Colle Bm.
- 1516. Ludwig (Lütke) Pötkowe Bm., Curd Runge Rathmann.
- 1520. Dionysius (Dinnies) Hanow Bm.
- 1522. Curd Runge Rathmann.
- 1527. Th. Walter Bm.
- 1531. Jacob Lübbeke Bm., (Hans Runge Bürger).
- 1532. Dinnies Hanow, Th. Walter, Jac. Lübbeke Bm., Joachim Runge Rämmerer.
- 1535. Thomas Walter Bm.
- 1537. Simon Mode, Johann Schildersdorp.
- 1541. Jacob Lübbeke Bm.
- Bon Th. Bohle an ist bas Antrittsjahr bes Burgermeisteramtes angegeben.
- 1552-67. Thomas Bohle &m.
- 1554-63. Claus Preutze aus Zülzefitz, früher Lehnsmann ber Borken.
- 1555. Simon Peter.
- 1563-67. Jochim Ramelow.
- 1564-80.? Hans Offe.
- 1567-82. Michael Küner.
- 1567-1601. Faustin Hanow.
- 1580-91. Peter Runge.
- 1582. Jacob Hoppe.
- 1592-1600. Martin Beggerow.
- 1600. Hans Bohle.
- 1600. Aegidius Brockhusen.
- 1601. Clemens Gadebusch.

1611. Hans Runge.

1612. Adrian Krüger.

1617. Jochim Runge.

1620. Thomas Hoppe.

1622. Marcus Wendland.

1630. Peter Ponate.

1631. Peter Beitzke.

1640. Jacob Gadebusch und Petrus Horn.

1642. Matthias Saltzsieder, feit 1653 Landrath.

1651. Matthaeus Möller.

1656-80. Johannes Möller Canbrath.

1665. Daniel Quickmann.

1675. Thomas Quickmann, feit 1680 ganbrath.

1680. David Korte und Martin Saltzsieder.

1683. Martin Beggerow.

1684. Fr. Voltze, früher Landvogteisekretar.

1700. Matthias Möller Canbrath.

1705. Daniel Laurens und Andreas Walter.

1706-15. Ludw. Quickmann Landrath.

1708. Dan. Bontin.

1709. Henr. Engel Canbrath.

1715. Matthias Neveling und Dav. Korte (Curtius).

1717. Jochim Busler.

1722. Samuel Barfknecht.

1723. Matth. Möller Landr. (Erfter judex perpetuus).

1725. Barthol Göbel Canbr.

1731. Martin Neveling.

1734. Jac. Gadebusch.

1737. Jh. S. Laurens.

1757-91. Hofrath B. M. Rhens, Landr. u. Consul dirigens.

1776-86. J. G. Schweder Juftigburgermeister, 1763 ex officio als Sunditus gesett, 1776 beide Stellen combinirt.

1786-1807. G. Fr. Born, Landrath, bis 1791 Juftigburgerm.

1791-1807. J. J. Dittmar, Juftigburgerm.

1808—9. Struensee (Juftigrath) Landrath.

# Nach Ginführung ber Stäbteordnung:

- 1809-15. Juftitiarius Krähe, am 2. März 1809 gewählt.
- 1815-21. Buchholz.
- 1821-39. Defonomiefommiffarius Lur.
- 1840. Rosenow, früher Bürgermeifter in Labes.

#### VII.

#### Die Pastores ber Stabt.

Bor ber Reformation, fo weit fie zu ermitteln find:

- 1328. Stephanus.
- 1350. Christian de Specke Magister.
- 1438. Henning Gützelvitze.
- 1463. Hinricus v. d. Osten. .
- 1487. Petrus Vageth.
- 1517. Theodoricus a Wachholt.

# Nach der Reformation:

- 1535. Jacob Krolow.
- 1547. Valentin Kruger, Pastor und Prapositus ber Greifenb. Spnobe.
- 1592. Joachim Marcus Magister.
- 1615. Dionysius Friedeborn M.
- 1640. Paulus Schütte (Sagittarius) M.
- 1681. Matthias Henning.
- 1711. Joh. Abraham Titius.
- 1722. Immanuel v. Quickmann.
- 1730. Mart. Friedr. Wendt.
- 1738. Petr. Zachar. Schwechten\*).

<sup>\*)</sup> Berfasser einer nicht im Druck erschienenen Schrift über Dobona (Dabow), bie mir nicht juganglich gewesen ift.

1762. Fr. Conr. Engel.

1795. Fr. Wilh. Kolbe.

1812. Gottl. Heinr. Klütz Superintenbent.

1832. Chr. Fr. Falbe.

1845. J. C. Henckel.

Director bes 1852 begründeten Gymnafiums: Prof. Dr. Campe.

#### VIII.

# Tabelle zur Berechnung der in dem Buche vorkommenden Geldleiftungen.

Marken und in ber alteren Zeit auch Schillinge maren nur 3beal- ober Rechnungsmungen. Die erften wirklichen in Pommern feit Ende bes 12. Sahrh. geschlagenen Mungen hießen Pfennige, weil fie einer Pfanne gleich, b. h. hohl waren, fie waren auf ber einen Seite geprägt. Gin Schilling beftand aus 12 Pf.; und 16 Schilling machten eine Mark (16 loth) aus. ber vollen Mark Kein von 16 Loth reines Gilbers entstand balb bie Mart Pfennige, eine Mart Bahrung, Die nicht bas Gewicht von 16 Loth, fondern 192 Stud der wirklich ausgeprägten, fehr verschiedenen Pfennige bezeichnete. Die Abweichung ber Mart Of. von ber vollen Mart Kein wurde immer größer. Die in biefem Buche am häufigften vorkommenden allgemeinen pommerichen Pfennige find bie Bintenogenpf, mit einem Greif, ben ber gemeine Mann fur einen Kinken anfah. - Die folgende Tabelle gibt eine Ueberficht bavon und von bem Berhaltniß der in Diefem Buche portommenten in Dommern courfirenden Mungen, besonders ber bier febr gebräuchlichen D. Bintenogen Pf., ju bem jegigen Gelbe:

von 1300-1350.

| 2) bie Mark Binkenogen (8 a. b. M. F.) ein Schilling                        | 1    | Thir.  |      |          |                |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|----------|----------------|-------|--|
| von 1350—13                                                                 | 75.  | "      | 3    | Ħ        | 3              | "     |  |
| 1) die lub. Mark (41 auf die Mark g.)                                       |      | #      | 3    | "        | _              |       |  |
| 2) bie Mark Binkenogen (12 a. b. M. F.)                                     | 1    | "      | 5    | "        | _              | #     |  |
| von 1375—14                                                                 | 00.  |        |      |          |                |       |  |
| 1) die lüb. Mark                                                            | 2    | "      | 21   | #        | $3\frac{1}{2}$ | #     |  |
| 2) b. M. Vinfenogen (13 5 5 6ch. a. b.                                      |      |        |      |          |                |       |  |
| Mark Fein)                                                                  |      | "      | 1    | "        | 6              | "     |  |
| bon 1400—14<br>die Mark Vinkenogen (15 a. d. M. F.)                         |      |        | 90   |          |                |       |  |
| ein Schilling                                                               | _    | "      | 28   | "        | _              | "     |  |
| bon 1425—14                                                                 | 35   | **     | 1    | #        | 9              | 11    |  |
| b. Mark Binkenogen (21 a. b. M. F.)                                         |      | ,,     | 20   | ,,       | _              |       |  |
| von 1435—14                                                                 |      | "      | 20   | "        |                | **    |  |
| 1) d. lüb. Mark (10 M. a. d. Mark F.)                                       | 1    |        | 12   | "        |                |       |  |
| 2) b. Mark Binkenogen (26 M. 10 Sch.                                        |      |        |      | "        |                |       |  |
| auf die Mark Fein)                                                          |      | 87     | 15   | #        | 9              | #     |  |
| von 1465—15                                                                 |      |        |      |          |                |       |  |
| 1) b. lüb. Mark (12 M. a. b. Mark F.)                                       | 1    | "      | 5    | 17       |                | #     |  |
| 2) b. Mark Vinkenogen (32 a. d. M. F.)                                      | 13   | " "    | 1    | "        | _              | "     |  |
| Die Stralfunder Pfennige wurde                                              | n a  | Umaliq | g ui | n ein    | න              | citt= |  |
| theil, später im 15. Jahrhundert um<br>geprägt, so daß 1 lüb. Mark gleich 2 | I DI | e Pai  | te   | dyledy   | ter            | aus   |  |
| Am Ende des 15.                                                             |      |        | it.  |          |                |       |  |
| Der rhein. und der pomm. Gulben                                             | 2 y  | Mir.   | 11   | ~~<br>~~ |                | 8VE   |  |
| ein Schilling                                                               | _    | ~9     |      | "        |                |       |  |
| (ein Gulben = 48 @                                                          | Sdi  | Nina.) | •    | #        | 0,00           | ***   |  |
| Von 1622 an, das 17. Jahrh. H                                               | indi | urch a | alt  | der R    | eid            | eth.  |  |
| nach heutigem Werthe 1 Thir. 13 C                                           | gr.  | 3 90f  | ., e | r wa     | r gl           | eich  |  |
| 2 pom. Gulben, ober 48 Lub. Schill.                                         | oda  | r 96   | Su   | nd. E    | ŏď.            | •     |  |
|                                                                             |      |        |      |          |                |       |  |

# Aurzer wiffenschaftlicher Nachweis.

#### Erftes Rapitel.

1. Bu bergl. Quandt: Die Landestheilungen in Bommern

von 1295 Balt. St. 11, 2.

2. Dies geht aus ber Bergleichung zweier Urfunden im un= gebruckten Dreger, Dr. 484 und 547, berbor, beren Inhalt in v. Bi= low's Geschichtl. Entwickl. ber Abgabenverh. in B. u. R. S. 49 u. 50 angegeben ift. In ber erften vom Jahre 1273 wird bie Abaabe bes Rebnten an ben Bifchof in ben in muften, vero= beten Begirten gwifden Ramin und Rolberg neu angule= genden Dörfern in eine jahrliche Gelbabgabe verwandelt. aber bamit nur bie fublich ber ichon cultivirten Befitungen bes Rloftere Belbut in ber Rabe ber Rega gelegenen Striche gemeint fein konnen, beweift die zweite, auf die erfte fich beziehende Urkunde b. 1277, in welcher Barnim befennt, quod Hinricus Ursus fratres sui et . . . . cum Capitulo Cam. super decimis terrae Daberis secundum formam, quam nostris fidelibus in terris circa Regam constitutis ordinavimus, .. concordarunt.

3. B. Provingialbl. 2, 146.

4. Die Belege gu J. v. Trebetow's fruberer Stellung finden sich in Gesterbing's Erste Fortsetzung bes Beitr. z. Gesch. b. St. Greifsmald S. 111., Dreger cod, dipl. No. 245. und Rojegarten's P. u. Rug. Geschichtsbenkmaler 1, 105.

5. Die Stiftungeurfunde felbft fehlt, fie ift aber ale Transsumpt in ben latein. Beftätigungeurfunden Barnim's I. bom Sabre 1264, Bogislav's IV. vom Jahre 1284 und in der niederdeutschen Otto's III. vom Jahre 1464 enthalten; gebruckt ift fie in Dreger

cod. dipl. No. 346.

6. Dreger (Anmerkung zu ber eben angeführten Urkunde) balt Gr. fur einen alten wendischen Fleden, ber bei ber Befetzung mit Sachfen nur eine neue Benennung erhalten hatte. Die neuen

Deutschen hätten sich von den Wenden, die in Dadow geblieben wären, separirt und sich etwas oberwärts der Rega gesett, und bie Wenden zu ihren Unterthanen gemacht. Die alte Wendenstadt Dadow hat ihn ohne Zweisel zu dieser durch nichts begründeten Annahme gestührt. Als Dadow 1300 der Stadt Greif. geschenkt wird, ist es ein gewöhnliches Wendendorf.

7. So lautet die Form richtig nach ber Abschrift ber Blather Stiftungeurkunde im Archiv zu Schl. Plathe, falich ift Desekow in Dahnert B. Bibl. 3, 150. — Derfetow ift ein Dorf in ber

Nähe von Greifswald.

Chire ift in berfelben Urfunde Gihre gefchrieben.

Die im Tert angegebenen Namen sind 3. Th. Treptower Urkunden entnommen, wo Gr. consules und burgenses (angesebene Burger) als Zeugen genannt sind. Dieselben Namen geben Kosegarten und Gesterding an verschiedenen Stellen; 3. vergl. das Berzeichniß der Greisenberger Bürgermeister im Anhange.

#### Zweites Rapitel.

1. Steinbrudt: Gefch. ber Rlöfter in B. S. 141. Cramer: B. Kirchenchronifa 2, Rap. 9.

2. Urf. v. 1295 in ber Greif. Stadtchronif.

3. 11rf. v. 1334 ebendas.

4. Urf. v. 1338 balt. Stud. 2, 1, 18.

5. "quod consules oppidi Gryphisberg habent jurisdictionem de alto et basso, seu de magno et minimo." Appellatio abbat. Belbuc. vom Jahre 1327. Greif. Stadtarchiv.

6. Schöttgen und Rr. Pomer. dipl. No. 61. S. 36.

7. Die Landbogteigerichte maren Refte ber alten pommerschen Raftellaneiverfaffung. Gins berfelben mar zu Greifenberg, es wurde durch einen Richter adlicher Geburt bermaltet, auch bie Infel Wollin war ihm untergeben. (Raumer Beichr. d. Infel Wollin.) Er fprach Recht über ben in feinem Bezirk wohnenben Abel in erfter Inftang und entschied Broceffe gwifchen Gutsherren und Bauern. (Beifpiele bagu bei Raumer.) Die Stadt Grei= fenberg mit allem, mas unter ihrer Botmägigkeit ftanb, mar na= turlich bemfelben nicht unterworfen, fondern ftand unmittelbar unter bem fürstlichen Sofgerichte, fie batte fogar bas jus assesoratus, bas Recht, einen Beifiger zu ben orbentlichen Rechtstagen gu fenden, erworben; wann? ift nicht zu ermitteln. Da nach ber im Tert gegebenen Ausführung die hohere Berichtsbarkeit mahr= Scheinlich schon fruh an Die Stadt getommen ift, fo gehoren Die in Gr. Urfunden genannten Bogte wohl auch der alteften Beit ber Landvogtei an. Die Namen ber Bogte in ben erften Sahr= bunderten, wie fie in Urfunden vorkommen, find: Matthäus, 1302,\*) hinrich Manduvel 1338, ber allerdings auffallender Weise von den Greisenbergern "unser Vogt" genannt wird, Siegsfried Lode 1376, Mifol. Borke 1464, Tydeke Schening 1488, Swald v. d. Often, Jürgen Dewig 1510 (was Th. Kansow, Koseggarten's Pomerania 2, 462, von den Mißhandlungen erzählt, die ihm widersahren sind, ist nicht in Greisend. geschehen). Das Gericht hat gleich den andern Landvogsteien bis zum Jahre 1719 bestanden, wo es von Friedrich Wilhelm I. aufgehoben wurde. Von des Landvogste Besoldung wurde ein Nath des Hosgerichts in Cösslin falariet.

8. v. Bilow. S. 188.

9. In einem alten Schulbenetat ber Stadt Greifenberg aus ber Mitte bes 14. Jahrhunderts hatte sie 200 Marf an Wartislav senior zu zahlen. Außerdem ist abschriftlich eine Quittung der Herzöge Bogissav V. und Barnim IV. aus b. J. 1354 erhalten, worin sie der Stadt bescheinigen, daß diese die erst zu Martint fällige Summe von 200 Mark vorschussweise schon früher bezahlt hat.

#### Drittes Rapitel.

1. Barthold. Gesch. B. 3, 438. Lappenberg=Sartorius, Ur= funden von 1365 u. 66.

2. Barthold 3, 525.

3. Dahlmauns banische Gefch. 2, 28.

4. In ber Urfunde von 1558, welche ein Urtheil über ben Regastreit zwischen Greifenberg und Treptow enthält, im Treptow.

ftadt. Archiv, in Miscellan. Trept. v. Gadebusch III.

5. Der Regastreit ist aus abschrift. Urkunden zusammengestellt, die in einen umfangreichen Acten Bolum. im städtischen Archtv v. Greif. erhalten sind. Die Stiftungsurkunde verleiht der Stadt die Rega cum omni libertate usque ad salsum mare. Die Stelle in der Confirmationsurkunde Bogislav IV., in welcher er der Stadt den Kluß verleiht in ascensu, quantum ipsis ad commodum poterit devenire et in deseensu unum miliare infra litus et terminos sals i maris cum usu graminum omnique usu fructu intra terminos civitatis.... ift wohl nicht als eine Beschränkung des älteren Privilegiums aufzusaffen, sondern ähnlich,

<sup>\*)</sup> In bem nicht ganz zuverlässigen, sehr umfangreichen hanbichriftl. Berte eines h. v. b. Diten über ben ponnn. Abel (Archiv in Schl. Blathe) wird 1287 Molf Borcke als Landvogt in Greifenberg, und 1323 Siegfried Lode als Landvogt ber Lande Greifenberg, Kamin, Wollin und Treptow genannt. —

wie die Stelle in bem Treptow. Privileg. v. 1309, in welcher ben Treptowern ber freie Gebrauch ber Rega ascendendo et descendendo usque ad spatium miliaris in ipsum mare gegeben wird. In ber ungenauen niederbeutschen Uebersehung lauten die entschelbenden Borte "ene Wete (Weile) Sees binnen bem Strande bet in dat solte Meer".

6. Die Guter sind in dem decretum immissor. von 1329 namentlich aufgeführt. Diefelben Namen finden fich mit geringen Beränderungen in der Ercommunicationsbulle Nicolaus V. bei Schöttgen und Kr. III. Pomer. dipl. vom Jahre 1450.

7. Urfunde von 1337 über Die Treptower Duble im ftabt.

Archiv v. Treptow.

#### Biertes Rapitel.

1. Rofegarten, Machricht von ber Entftehung und erft. Be-

ichaffenh. v. Greifewald G. 15.

2) Schöttgen u. Kr. III. S. 81. — Greif. Stadtbuch vom Jahre 1417 enthält die Erklärung Wevelow's vor dem Rathe über die Schenkung an den Orden.

3) Rach bem Stadtbuche im Sahre 1422 machen Mefter Ghert be Babftower und Sonrift Linde vor bem Rathe einen

Taufch mit ihren Garten.

## Fünftes Rapitel.

1) Gesterbing. Beitrage 1, 105 u. f. Kosegarten B. u. Rug. G. 1, 8 u. 9. —

2. Barthold. Deutsches Burgerthum in Bom. um b. D. b.

15. Jahrh. S. 45.

#### Sechftes Rapitel.

1) Schreiben König Erichs an den Papst 1451 in Schöttgen n. Kr. III. S. 121.... tandem nuper ex subordinatione dictorum Abbatis et Conventus, ut verisimiliter credendum est, contra Griphend.... novam suscitarunt quaestionem.

2. Schreiben bes Bapftes abschriftl. im ftabt. Archiv gu

Greifenberg.

3. Die von Nicolaus V. auf die Rlage der Greifenberger, daß der Abt und das Aloster von Belbut den 1331 zwischen Greisenb. und Belb. geschlossenen Bertrag nicht gehalten habe (auf andere Weise war wohl das Aloster zur Zeit des Streites zwischen Greisenb. und Treptow von Seiten der Greisenb. gerichtlich nicht zu belangen), im Jahre 1450 an den Bischof von Kamin und den Abt von Stolp erlassenen Bulle (Schöttgen u. Kr. III. S. 116),

worin er bem Bischofe nach einer ausführlichen Darftellung bes Streits im 14. Jahrh. Die Bollmacht übertragt, Das Rlofter zur Erfullung feiner Berpflichtungen anzuhalten und im Beigerunge= falle in ben Bann gu thun, tft in ber Greifenb. Stadtchronit als Theil eines anderen Actenftuces enthalten, welches leiber an ben wichtigften Stellen unleferlich ober verftummelt ift, ba ber Burgermeifter Laurens nicht mehr im Stande mar, "bas burch Baffer und Rauch gang verdorbene Original verftandlich zu coviren." Es enthält baffelbe ein an Die Bischofe von Rateburg, Branden= burg u. f. w., fammtliche Geiftliche und Laien ber Raminer Diocefe gerichtetes Schreiben bes Bifchofe Benning von Ramin, worauf Diefer, nach Darftellung einer zu Rolberg vor bem Bischofe gesche= benen gerichtlichen Berhandlung, auf Grund ber von Mt. Stange, bem Unwalt Greifenb., vorgebrachten Beweise, ein Urtheil ausspricht, beffen Inhalt grabe bon Laurens nicht zu entziffern gemefen ift. Die erhaltenen Worte lauten: Nos igitur, Henningus episcopus, judex et executor profanus harum literarum apostolicarum praedictarum auctoritate et vigore praesentium partis ad versa . . . . es folgen bann einige verftummelte Worte . . . non comparuit, neque . . . . (boch ift, wie aus berfelben Urfunde ber= vorgeht, ein Bertreter bes Rloftere D. Barfetom, jugegen ge= Rach bem Borangegangenen zu febließen tann bas Urtheil faum etwas Underes, ale bie Erneuerung bes Bannes enthalten Die Urfunde ift ausgestellt zu Rolberg am 27. Gep= tember 1450.

4. Balt. Stud. 2, 1, 36.

5. Der Brief Erichs findet sich in niederbeutscher Ueberssetung in ber Stadtchronik, lateinisch in Schöttgen und Kr. III., 121. —

#### Siebentes Rapitel.

1. Zu vergl. Klempin. bipl. Beitr. 3. Gefch. B. S. 165. Die Jacobs- und Jurgentapelle ift nicht eine und biefelbe gewesen,

bie Jurgentap, mar ichon fruber vorhanden.

2. Die beiben letzten Bikarien werben nur bei Klempin. dipl. Beiträge ic. unter Mr. 809 und 825 erwähnt, in Greifenb. Urstunden kommen ste nicht vor. Bon den übrigen Bik. sind mit den bei Klempin angeführten identisch: 13 mit 963, 15 mit 863, 24 mit 243, 7 mit 960. Wehrere der bei Klempin aufgeführten Bistarien habe ich nicht aufgenommen, da sich die wahrscheinliche Identität mit mehreren der im Text genannten doch nicht nach weisen läßt.

3. Klempin Mr. 1049.

4. RI. 4.

5. Rt. 3, 650.

6. Rl. 697.

7. Rl. 973, ebenso bie folgenden 299 und 88. -

8. Schöttgen und Kr. III., S. 119.

9. Rlempin S. 164.

#### Achtes Rapitel.

1. Rango, Zeitregister benkwurdiger Dinge, bie sich in und bei Kolberg v. 995 an begeben haben, hanbschriftl. im Archiv von Schl. Blathe zum Jahre 1264. Auch Steinbruck Gesch. p. Kl. setzt bie Erbauung in basselbe Jahr.

2. S. Anmerkung 2. zu Rap. 4. 3. Klempin's bipl. Beitr. S. 468.

4. Schöttgen. A. und D. Bommerland S. 462, erfte Beilage

gur "Nachricht von bem Geschlechte berer von Schlieff."

5. Stadtbuch g. 3. 1426 "vortmer fo bebben Tiffe und fone Busbrowe ghewen ben Broderen im Rlofter enen Soppenberch buten bem Caminichen Dore, bar be Rad achte Schilling Bacht uppe beft, od na erer twier Dobe tu bebbende, und umme bed= willen, bat bn (ber Mann) beffer Ghave no volghaftig, fo beft in (bie Frau) em (bem Manne) geven den Soppenberch buten bem Steendore, uppe neclager Felbe, bar fes Schilling Ghelbes uppe ligaben, also abeven, also bat by eren Dod levede, fo fchal be invoren ben Soppenhof beholden, und den fulven Soppenhof heft fie na syme Dobe gheven den Godeshusen des hylghen Gufts u. G. Jurgens." Die Frau ift offenbar bie eigentliche Schenkerin, ba nach lubischem Recht feine eigentliche Gutergemeinschaft ftatt= fand; bamit ber Mann aber feine Buftimmung zu ber Schenkung gabe, gibt fie ihm einen andern Sopfenhof, ben er bis an feinen Tob behalten foll. - Die Stelle Scheint mir von Bietlow: G. b. Greifenberger Minoritentlofters Balt. Stud. 10, 2, S. 52., mißverftanden zu fein. - Benutt find anger Bietlow's Unffat über bas Klofter Bellermanns Progamme über bas graue Alofter in Berlin v. 3. 1823 u. 24.

#### Neuntes Rapitel.

1. Auszug aus den Treptow. Rathsprotokollen zu 1534.

2. Das Sahr 1534, welches Zietlow hat, ift von einer andern Sand bem in ber Stadtchronif abschriftlich erhaltenen Schreiben beigefügt, im Schreiben selbst ist richtig bas Jahr 1535 angegeben.

3. Rangos Denkwürdigkeiten u. f. w. z. J. 1533.

3 a. Leuthinger: lib. XXVII., S. 905.

4. Der Grabstein ift zum Theil noch in ber Kirche vorhanden, doch sehlt die Inschrift, welche er sich selbst gemacht hat, und welche nach Eramer B. L. Chronika zum Jahre 1591 lautet:

Vixi, non moriar, licet haec mihi vita peracta êst, Hanc animam gremio suscipe Christe tuo. Gloria nulla mei meriti est sed sanguine mundor Christe, tuo Sola justificorque fide.

Te pure docui, contraria dogmata sempir

Damnavi, ex toto pectore, voce tua,

Testis in hoc coetu mihi credula turba piorum Quos per te parta, Christe, salute juves.

5. Leuth. l. c. neque feret talem virum (Krüger) literis iniquior haec civitas, si tamen, quod ab uno atque altero peccatur, civitas luere tenetur.

### Behntes Rapitel.

1. Balthasar, erste Sammlung einiger zur pomm. Kirchen= historie geh. Schriften. 1. 555.

2. Bocationen ber Cantoren im ftabt. Archiv.

#### Gilftes Rapitel.

1. Als Hauptquelle ist ber im Greif, stadt. Archive aufbewahrte Proces von 1555 mit bem Zeugenverhör benutt. Der in
ben neuen pom. Provinzbl. 1, 1, S. 168 enthaltene "Extract
sive historica narratio etc." v. I. 1555 ist ein Stud von einem
Bertheibigungsschreiben Treptows, welches in jenem Actenvolum,
sich vollständig findet. — Benutt sind auch die Miscell. civ.
Trept. v. S. Gadebusch, und ein zweiter Actensfoß über den
Regastreit im 17. Jahrh, im städt. Archiv in Greif.

2. Gadebusch Miscell. civ. Trept. III. 191.

#### 3wölftes Rapitel.

- 1) Bichtigfte Quelle fur biese Zeit waren bie Zustanbe Greifenbergs betreffenben Acten im Konigl. Brovinzialarchiv zu Stettin und im ftabt. Archiv in Greif.
  - 2. In Mangos Colberga togata.

3. Aus einer Bospitalrechung v. 3. 1565.

4. Die Angabe über die Bevölferungszahl Greifenbergs am Ende des 15. Jahrhundert muß ich zurücknehmen, da sie auf einem, erst später von mir erkannten Irrthume beruht. Annähernd läßt

sich vielleicht die Seelengahl der Stadt im Anfange des 17. und somit auch des 16. Jahrhnndert bestimmen. Im Jahre 1627 betrug die Jahl der bewohnten Häuser 401, im Jahre 1727 nur 264, da aber die Stadt in dem letteren Jahre etwa 1600 Einwohner göhlte, so muß sie hundert Jahre früher weit über 2000 gehabt haben.

5. Rango, Dentwürdigfeit g. 3. 1558.

#### Bierzehntes Rapitel.

1. Aus Acten im fonigl. Provinzialarchiv in Stettin und im ftabt. Archiv in Gr. zusammengestellt.

2. Stavenhagen, Beich. v. Anklam S. 416.

3. Mus Rudolphi's ungedruckter Chronit g. 3. 1629.

## Fünfzehntes Rapitel.

1. Aus Acten im f. Provinzialarchiv in St., welche einen Bericht bes Magistrats über bas Feuer enthalten, der Einleitung zu "Greisenbergische Psalter= und Harfenlust" und dem wahrscheinlich von M. B. Schütte abgefaßten, bei Rhete in Settift 1659 gedruckten Buchlein: "Greissenberg vergiß es nicht: das ist, Dent= und Bußlied\*) über die den 31. März 1658 zu Greisentstaudene große Feuersbrunst, nebst angehängtem Bericht von deroselben, der Nachwelt (so noch eine sein wird) zur Nachricht heraus und zum Druck übergeben." Darin sind enthalten einige Notizen über die Gesch. Greisenb.

2. Bruggemann, ausfuhr. Befchr. v. Bor= und hinterpom.

2, 1, S. 393.

#### Sechszehntes Rapitel.

1. Greifenberger Pfalter= und Sarfenluft. — Acten im ftabt. Archiv.

2. Micralius 4, S. 108.

3. Das Eremplar bes Werks "Greifenberger Pjalter- und Sarfenluft", welches mir vorliegt, ist aus der Bibl. im Schloß Blathe. Es besteht aus 4 Thl., welche 1673, 74, 75 bei Dan. Starcke in Stettin erschienen sind. Die 4 Theile enthalten 104 Lieder, welche größtentheils von J. Möller gedichtet und von J. Hoppe in Musik geseht sind. Doch wurden manche berselben auch nach bekannten Kirchenmelodieen gesungen. Ein 5. Theil ift

<sup>\*)</sup> Es ift baffelbe, welches aus "Gr. Bfalter: und harfenluft" im 15. Kapitel abgebruckt ift.

im Manuscript beigefügt, worin die Nummern bis 148 weiter gehn, sie entbehren fast alle selbständiger Melodieen, da der Komponist Hoppe seit 1676 nicht mehr in Rensekow war. Den Schluß macht nach einigen leeren Blättern ein mit 151 bezeichnetes Lieb. — Es scheint dasselbe Exemplar zu sein, welches früher im Besty bes Bast. Wachs in Kolberg war, zu vergl. Delrichs, Entwurf einer Gesch, der Gelahrtheit in B. S. 126 und Jusäte und Verbesserungen dazu S. 198.

#### Siebenzehntes Rapitel.

Acten bes ftabt. Archivs u. bes landrathl. Amts. Schills Leben v. Safen, mundliche Ueberlieferung.

2. Bruggemann, G. 394.

- 3. Butftrad, Nachtrag zur Befchr. v. Bor= u. hinterpom. S. 240.
  - 4. Schöning, Siebenjährtger Rrieg, 3, 22.

5. Acten bes lanbrath. Umte.

## Nachtrag zum 6. Rapitel.

Bon 1295 - 1372 gehörte Greifenberg zu bem ungetheilten Bergogthum Bolgaft, und Die Fürften Diefer Linie, Bartislav IV. und Bogislav V., bestätigten, jener 1309, diefer 1347, ber Stadt thre Privilegien. Ale bas Bergogthum Wolgaft 1372 in zwei Berrichaften getheilt murbe, gehorte Greifenberg zu bem Bergog= thume öftlich ber Swine bis 3. Sabre 1459, wo mit Erich I., bem gewesenen Ronig von Danemart und Schweben, Die in Oftpommern regierende Linie bes Saufes erloich. Bergog Erich II. von ber Linie, Die weftlich ber Swine berrichte, Gemahl ber Sophia, ber Tochter Bogislav IX., Bergog in Oftpommern, fuchte fich fcon bei Lebzeiten Griche I. in ben Befit bes Landes zu fegen; er fcbloß beshalb auch mit ber Stadt Greifenberg 1453 einen Bertrag (bie Urfunde ift zu Bolgaft am Tage Valentini 1453 gusgefteut), in welcher er ber Stadt ihre alten Brivilegien beftatigte, Die Bebrungetoften fur fich und feine Sofleute, wenn er nach Greifenberg tame, felbit zu tragen fich verpflichtete und, wenn er, im Fall einer gutlichen Ausgleichung mit Erich I. Die Stadt nicht in ihrem Rechte beschüten follte, fie nicht fur pflichtig erklarte, ben Berrschaftsfall als Orbare, Muhlenpacht u. f. w. zu entrichten. Unter ben Städten, die mit Vielen vom Abel Erich 1459 zum Berweser bes Landes erwählten, war auch Greifenberg, und ebenso kundigte die Stadt im Jahre 1460 mit einer großen Zahl hinterpommerscher Ebelleute im Namen Erichs den Stettinern

Rebbe an.

Im Jahre 1466 waren die Sendboten Greifenbergs mit benen von Stargard und Treptow auf dem Tage in Soldin, wo zwischen den pommerschen Gerzögen und den brandenburgischen Markgrafen ein Bergleich abgeschlossen wurde, und einige Jahre später (1471) trat die Stadt in das große Bündniß ein, welches damals Kolberg und Cöslin mit den meisten hinterpommerschen Städten schloff, "um alle Beeinträchtigungen mit gesammter hand von sich adzuhalten."

# Inhalt.

| Kapı | itet                                                                    | Settle |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | Ginleitung                                                              | 1      |
| 1.   | Gründung ber Stadt                                                      | 5      |
| 2.   | Beitere Erwerbungen ber Stadt und erfte Lebensaußerungen                |        |
|      | der Burgerschaft                                                        | 15     |
| 3.   | Das Berhaltniß Greifenbergs zur Danse und Beginn bes                    |        |
|      |                                                                         | 24     |
| 4.   | Regaftreites                                                            |        |
|      | berfelben und fruherer Buftand ber Greifenberger Felbmart               | 32     |
| 5.   | Berfaffung ber Stadt, Buftande und Lage ber Burgerichaft                |        |
|      | in fruherer Beit                                                        | 41     |
| 6.   | in fruherer Beit                                                        | 54     |
| 7.   | Rirche und firchliches Befen, geiftliche Gefellichaften, Armen-         |        |
|      | anstalten im Mittelalter                                                | 65     |
| 8.   | anstalten im Mittelalter                                                | 81     |
| 9.   | Die Reformation in Greifenberg                                          | 91     |
| 10.  | Die Schulen<br>Beiterer Berlauf und Ausgang bes Regaftreites im 16. und | 108    |
| 11.  | Beiterer Berlauf und Ausgang bes Regaffreites im 16. und                |        |
|      | 17. Rahrhundert                                                         | 122    |
| 12.  | 17. Jahrhundert                                                         |        |
|      | ber Stadt, Bunftwesen, Schotten, Juden                                  | 135    |
| 13.  | Fortfegung. Streitigfeiten ber Bunfte mit bem Rath                      | 149    |
| 14.  | Leiden des breißigjahrigen Rrieges                                      | 162    |
| 15.  | Der Friede. Greifenberge Rang unter ben hinterpommerichen               |        |
| _    | Stabten. Der große Brand                                                | 184    |
| 16.  | Bweiter Brand. herenprozeffe. Die gottfingenbe Gefell=                  |        |
|      |                                                                         | 200    |
| 17.  | Steifenberg unter preußischer Berrichaft, Legate, rathhaus-             |        |
|      | liches Reglement, fiebenjahriger Rrieg, frangofifche In-                |        |
|      | vasion. Schluß                                                          | 216    |
|      |                                                                         |        |
|      | Anhang.                                                                 |        |
|      | I. Statistifche Ueberficht ber ftabtifchen Berhaltniffe im              |        |
|      | Jahre 1861                                                              | 243    |
| 1    | II. De Burfprafe                                                        | 247    |
|      |                                                                         |        |

| III.<br>IV.    | Die   | Gig    | entf  | um   | øbö  | rfer  | be   | r   | Sta  | bt   |     |     |     |       |     |      |     |    | 248 |
|----------------|-------|--------|-------|------|------|-------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-------|-----|------|-----|----|-----|
| IV.            | Die   | Gui    | er i  | er   | M    | ırier | ıfir | фe  |      |      |     |     |     |       |     |      |     |    | 253 |
| $\mathbf{v}$ . | Die   | Mü     | blen  |      |      |       |      | ٠.  |      | ٠.   |     |     |     |       |     |      |     |    | 256 |
| VI.            | Site  | 25111  | COPTI | meit | ter  | (a)r  | ette | nb  | Prag | 8. 6 | าหด | Det | n   | trith | PTP | n S  | tal | T: |     |
|                | 1     | unde   | rter  | t fā | mu   | ıtlid | je ! | Na  | thn  | ıan: | nen | , f | ) 1 | weit  | fic | 2 31 | u e | T= |     |
|                | 1     | nittel | n n   | oare | n    |       | ٠.   |     | Ċ.   |      | ٠.  |     | ٠.  | ٠.    |     | ď    |     | ٠. | 260 |
| VII.           |       | Pas    |       |      |      |       |      |     |      |      |     |     |     |       |     |      |     |    | 264 |
| VIII.          | Tab   | elle ; | gur   | Bei  | rect | nun   | g    | ber | in   | bei  | m s | Bud | ђe  | por   | fon | ıme  | nb  | en |     |
|                | (     | Belbi  | eifti | inge | m    |       | ٠.   |     |      |      |     |     | ٠.  |       |     |      |     | ٠. | 265 |
| Wiffen         | chaft | licher | n     | adjr | vei  | 3 .   |      |     |      |      |     |     |     |       |     |      |     |    | 267 |
| Machtre        | ig .  |        |       | . ′  |      |       |      |     |      | ٠.   |     |     |     |       |     |      |     |    | 275 |

# Berichtigungen.

Seite 8. Beile 8. v. unten lies: "im regathorichen Felbe".

" 9. " 14. v. unten lies: "vor".

" 13. in ber zweiten Anmerfung Beile 4. lies: "Schleumer".

" 14. Beile 9. v. unten lies: "1317" ftatt "1271".

" 35. " 13. v. unten hinter "betrug" ergange: "1)".

" 41. " 9. v. unten lies: "10" ftatt "9".

41. " 8. v. unten lies: "4".

" 47. " 5. v. unten tilge: "an vielen Strafeneden".

, 56. " 6. v. unten hinter "zwingen" ergange: "2)".

" 60. " 16. v. oben lies: "große".

" 104. " 15. v. oben tilge: " 5) ".

" 105. " 14. v. unten lies: "G. 219." fatt "Anhang".

" 144. " 4. v. unten lies: "3)" ftatt "2)".

" 160. " 10. v. unten lies: "1445".

" 276. " 1. v. oben lies: "ichafteanfall" ftatt "ichaftefall".

Drud von Bebruber Sidert in Berlin.

Digitized by Goo

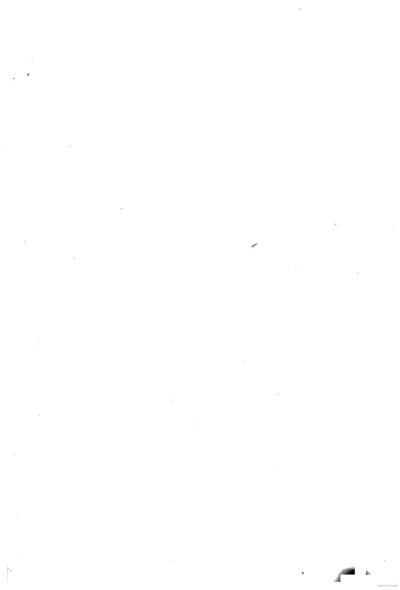

Digitized by Goo



